



XX V I II \*



#### Mythologische

M

# Lorschungen und Sammlungen

Wolfgang Mengel.

Erftes Bandchen



Stuttgart und Eubingen, Berlag ber 3. G. Cotta'icen Buchanblung. 1842. - - - - 1 . A . T . . . .

an eligible of the highest



#### Dem großen Drientaliften

## Joseph Greiheren v. hammer - Purgftall

ehrfurchtevoll zugeeignet

bom Berfaffer.

## Complete and the second

At 16 Striberen n. Bannar - Purguan

Trained the Market acres of

vein Berrotte

### Ew. Hochwohlgeboren

unsterblicher Name wird über der aufgeschlossenen Pforte des Orients um so heller leuchten, je mehr Europa nach Asien vorrücken und unsere Civilisation in die Gebiete eindringen wird, in welchen Ihre Werke uns schon im Geiste heimisch gemacht haben. Mit der allseitigen Bürdigung morgenländischer Verhältnisse verbanden Sie die fruchtbarsten Forschungen über die Beziehungen des classischen Alterthums und des christlichen Mittelalters zum Orient. Ich nehme davon Veranlassung, Ihnen ein Buch zuzueignen, dessen Inhalt zum Theil jene Beziehungen berührt. Mögen Sie

#### Fin. Berinnehigeberen

#### Mormort.

gallaine i lime des ser en en esta de la company della esta della esta della esta della esta della esta della e Esta della e

In der Hoffnung, daß der einfache Gedaute, der ben nachsolgenden Forschungen und Sammlungen zu Grunde liegt, ansprechen und daß die mublame Ausführung den strengen Forderungen der Gründlichteit und Vollständigkeit einigermaßen nachsommen werde, reise ich sie den wissenschaftlichen Bestredungen unserer Tage an und widme sie zunächst den Freunden der Poesse und Kunst. In wissen, wie derselbe Gegenstand oder dieselbe Idee sich in den verschieden Ausstellungsweisen der Wölfer von den Attesten Zeiten an abgespiegelt habe, ist ein Bedursniß, das sich den Forschern in mehr als einer Wissenschaft aubrängt, zunächst aber von denen empfunden wird, die sich mit ästher ist der Ideen zu beschäftigen und im weiten Gebiete der Phantasse zu orientiven haben.

im Mannichfaltigen die Sinheit suchten, und sofern sie beständig das afthetische Interesse an den Werken der Phantasie sesthält, während jeue ein mehr religioses, philosophisches oder historisches im Auge hatten.

Snywischen laßt, fich auch in letterer Beziehung burch Festhalten eines einzigen Symbols in allen seinen Umbildungen und durch Vergleichung übereinstimmenter Ausfassungs und Darstellungsweisen bei entlegenen Bölkern theils für die richtige Verständniß des Sinzelnen manches neue Moment gewinnen, theils lassen sich dadurch die interessanten Spuren eines innern Zussammenhanges der altesten Naturreligionen weiter versfolgen.

Es versieht sich von selbst, daß man die Mythoslogien verschiedener Wolker und Zeiten immer unterscheiden muß, daß man sie nicht willkurlich durcheinzander wersen darf. Allein aus ihrer sorgfältigen Bergleichung lassen sich solgende nicht unwichtige Resultate ziehen. Sinmal wird man inne: mit irgend einem Naturgegenstande verbindet sich ein gewisses Symbol, und nur dieses, so ungezwungen und nothwendig, daß weit entlegene Wölker, auch ohne von einander zu wissen, daßelbe Bilb für dieselbe Sache wählen mußten. In dem, was die alten Wölker aus der Natur

beransgefeben und gebeutet baben, ffimmen fie auffallenb überein und tann man baraus felbft fur bie feinere Maturbeobachtung noch manchen Gewinn gieben. Mur in bein, mas fie fpater, icon bon Spftemen befangen, willfurlich in bie Datur bineinlegten, weichen fie greller von einander ab und ber Rapport jenes poetifchen Magnes tismus wirb entraftet. Dennoch laffen fich manche unerflart auf uns gefommene Dothen ober Gebranche verfchiebener Bolter, bie und einzeln unverftanblich find, nicht felten eine burch bie andere ergangen und erflaren, fofern ibnen noch basfelbe Combol gu Grunbe liegt. Benn fobann von Mothen bie Rebe ift, bie wirtlich mit Prieftercolonien und Bolterwanderungen aus einer Weltgegend in bie andere übertragen worben find unb beren abweichenbe Gigenthumlichteit beweißt. baß fie nicht wie einfache Symbole Gemeingnt ber Menschheit, fonbern ausschließliches Gigenthum einer Race ober Res ligionepartei find, fo leiftet bie vergleichenbe Muthos logie oft gute Dienfte in Ausmittelung ber unbetanns ten ober zweifelhaften Wege, auf benen jene alten Bes tenntniffe fortgewandert find. Gin Beifpiel bavon gibt bie erfte ber bier vorliegenben Abhandlungen , inbem fie bie Uebereinstimmung zweier in Umerita vorbere: fchenben Minthengruppen mit binterafiatifchen nachweist.

Menn man ben Umfang und bie Schwierigteiten einer Forfchung ermagt, bie fo genau ins Gingelne eingeben muß, wird man es billigen, bag ich mir gunachft nicht etwa in einem jufammenhangenben Syfteme ber vergleichenben Mothologie ein unabsehliches Biel geftede, fonbern mich begnugt babe, aus ben bon mir icon feit grongig Sahren angehauften Cammlungen nur Monographien mitzutheilen, von benen jebe wenigftens im Rleinen ein runbes Gange bilbet. Uebrigens murbe bie Auswahl nicht bem Bufall überlaffen. Die erfte Albbanblung entfaltet in einem fehr weiten Panorama folche Mithen, bie bas claffifche Alterthum nur wenig berühren, aber befto tiefer in bie Sbeenwelt bes Drients und bes driftlichen Mittelaltere eingreifen und bie mir zugleich eine mpthologifche Recognoschrung in allen Welttheilen bers fatteten. Die zweite berweilt berzugeweise unter ben lieblichften Phantafien bes alten Bellas. Die britte und vierte ichienen mir geeignet ju feyn, um Proben bon ber Urt und Beife abzulegen, wie ich Begenftanbe ber Ratur im Reflex ber Symbolit, Mythologie unb Poefie aufzufaffen gebente. Comit liegt in Diefen Abbanblungen ein gewiffes Rriterium.

Daß ich an die Mythen der Alten auch einige neuere Dichtungen vergleichend angeschloffen habe, rechts

fertigt fich aus ihrer innern Berwandtichaft. poetifche Beift, ber bie beibnifche Borwelt burchbrang, ift nicht ausgestorben. Er wirft immer noch fort, und biefelben Quellen, aus benen bie Alten ihre Dichtungen fcopften, fließen immer noch fort. Es tam mir barauf an, die gange Maumichfaltigteit iconer Motive gu ents mideln. ju welchen bie vier in biefem Banben gunachft besprochenen Gegenstande ben Dichtern und bils benben Runfilern aller Beiten Beraulaffung gegeben haben. Der Berth manches einzeln überfebenen Dotive wird oft erft einlenchtend burch bie Bergleichung mit anbern. Bieles aber, was im Stanbe ber Biblios theten mubiam gelucht werben muß, ichien mir recht eigentlich aus ber Nacht ber Bergeffenheit gum freund: lichen Tageblichte fich zu fehnen ; manches herrliche poetifche und malerifche Motiv, bas, nur taum angebentet, ber liebevoll ausführenben Rimfflerhand noch martet.

### Die Schöpfung des Menfchen.

Bergleichenbe Uebersicht ber barauf bezüglichen Mythen und Dichtungen.



Der erfte Menich - eine poetische 3bee bon unergründe licher Liefe. Woher fam er? Bie eft er entflanden? Beldes war feine Bestimmung und die des Geschiechtes, bas er Beugen und mit bem er die Erde bevölften follte?

Die mofaifche Ueberlieferung , Die wir alle fennen , verbient vollfommen bas Unfeben, bas ihr in ber driftlichen Belt gu Theil geworden ift. Gie enthalt bie einfachfte, naivfte, ber findlichen Urgeit angemeffenfte Ergablung, worin gugleich ber tieffte Ginn verborgen ift. In ben Mithen anderer Bolfer, wenn fie auch religiofes Unfehen und hochftes Alter anfprechen, fallt boch faft burchgangig eine gewiffe philosophische Reflexion und eine Billtur ber Phantafie auf, Die auf fpatere Erfindung oder Umbeutung foliegen lagt. Gelbft bas Burudbatiren ber Ueberlieferung in eine der irdifchen Cobpfung lange vorhergegangene Beit, etwas in ben hinterafiatifden Dythen febr Gewohnliches, verrath feineswegs ein boberes, fondern im Gegentheil ein jungeres Alter. Denn erft fpatere Denter mochten fich Beit und Raum erweitern, Die alteften Berichterftatter maren gewiß noch im engiten Gefichtofreis ber irbifchen Ratur befangen.

3war lagt fich ben Unfichten ber Inber, so wie ber altperischen, eine ungemeine Erhabenheit nicht absprechen. Sie geben von einer Prekeristen ber Geelen aus, sie bes wahren angeblich die Erinnerung an eine schwere Welt, in ber wir und befanden, ohe wir in die unter bem Monde verseigt wurden. Sie treffen damit ein gebeimnisvolles Geflit in unstern meren, das uns bald liedlich schweichelt,
abe uns erschrectt, aber immer unwüllkärlich einige Macht
über den widerstreitenden Berstand ansäbt. Doch diese
Ausschlechten sind nicht die ursprungslichen Beeb Bersteichengesschlechte. Seie sind der Ausbruck eines Schweise,
der diese Schweizen Gennte. Die glauben nicht mehr
an eine Unschuld auf Erden, sie verlegen die Unsschwied
eine andere Welt jensteits der Erde. Das allein duffen ber mosalichen, ihnen ein minder hohes Alter zuzuerennen, als
der mosalichen Utberlieferung, die noch eine Erdenfindheit
erntt, und derfender nicht aber die Verd sinausgesch.

Jubeffen wollen wir hier die hinterasiatischen Spfeme bem mosaischen vorangebn laffen, um die Einsacheit und Alterthumlichfeit des letteren burch die Bergleichung mit jenen noch anschaulicher zu machen.

Alle Samptvbiller im Often Affiens theilen ben merkwirdigen Glauben; die Menichen wurden nicht gum erften mal auf biefer Erbe geboren, sondern fie hatten schon lange vorher als Geifter exstittet. Als bbfe Geifter, die nun gur Strafe und Buße ben irdischen Leib bewohnen muffen, sagen die Inder. Als gute Geifter, die freiwillig in den trebifchen Leib eingehen, um darin Gutes zu wirten und bas Bbfe zu betampfen, sagen die alten Perfer.

Bir wollen guerft bie indifcen Lehren fennen lemen. Ge gibt beren zweierlei, nach ben zwei großen Religione-Parteien ber Brahmanen und Bubbfiften. Beibe geben wieber in Geten auseinander.

Nach bem Schaftra bes Brahma fcuf bas gottliche Urmefen guerft aus fich felbft bie Gotter Brahma, Bifchnu,

Schimen ale bie fchaffende, erhaltenbe und gerftorenbe Rraft. und außer biefen eine Menge Dewetas, b. h. Engel, bie in ewiger Wonne Gott loben follten. Aber Mahifhafura (ber Buffelgeift, gewohnlich Moifafur genannt), ber erfte und vollkommenfte unter ben Engeln, ber ihren himmlifchen Reigen anführt, wollte nicht unter Brahma fteben, emporte fich und verleitete alle Dewetas jum Abfall. Ermahnungen nichts fruchteten, wurde Gott ergurnt, und fandte ben Schimen, ber fie in die Onderah (bollifche Rinfterniß) binabfturgte. Balb aber erbarmte fich Gott ber Ungludlichen wieder und befahl Bifchnu, eine neue Belt ju fcaffen und Rorper, in welche bie gefallenen Engel ju ihrer Bufe und Befferung eingehen konnten. Da fcuf Wifchnu die Thiere und die Menichen und in fie mußten Die gefallenen Engel als Geelen eingeben. Die fich unter einander lieben und Gutes thun, follen baburch gereinigt und nach bem irbischen Tobe in ben himmel wieber aufgenommen werben. Die aber aufe neue fundigen, follen in einen niedern Thierleib mandern und fo immer aufs neue in einen andern, bis fie fich endlich beffern werben. Die ichlimmften Geelen manbern in bie Leiber ber niebrigften und haBlichften Thiere, die beffern und ber Bolltommenheit nachs ften aber in die Rorper der Rrauen, Die eher gur Liebe und alfo jum Guten fabig fenen, ale alle andern forperlichen Die ausführlichfte Auseinanderfetzung Diefer Lehre Befen. findet man in Solwells Nachrichten von Sinduftan.

In andern brahminischen Schhpfungsmythen wird biese Grundlehre noch modisicirt und erganzt. Statt bes Wischnu erscheint gewöhnlich Brahma als ber eigentliche Schöpfer ber Natur. Brahma selbst ist gleichsam ber Urmensch (Makros Unthropos). Aus feinem Auge geht die Sonne, aus seiner

Bruft ber Mond, aus feiner Rafe bie Luft hervor zc. Die gauge Ratur ift nur ber auseinander gefallene Urmenfc. Aber der neue Menfch, der die Ratur bewohnen und beberr: fcben foll, ift and eben befibalb nur ble Biebervereinigung iener auseingnbergefallenen Glieber im verfleinerten Urbild (Mifrofosmue). Um namlich bie Dewetas in ben Ctand gu feten fich au beffern, mußte ibuen Ginficht in Die Datur, Die Berrichaft über Die Ratur und Die Bahl amifchen Bus tem und Bofem gegeben werden. Alle Glemente und Rrafte ber Ratur gingen gu biefem 3med in ben Menichen ein, Die Conne in fein Muge, ber Mond in feine Bruft, Die Luft in feine Rafe, Die Pflangenwelt in fein Saar, bas Baffer in feine Gafte, bas Geftein in feine Anochen, Die Thierwelt in feine Reigungen. Go murbe ber Menich ber Difrofosmus ober die fleine Belt, die alle Rrafte und Gigenschaften ber großen in fich concentrirt trug. Denerften Menfchen aber nennen Die Inder theile Mbimo, theile Denn (Mbam und Denfc).

Wer die Jaber verweilen mit feiner lieblichen Mytje (gleich der mefaifchen) bei der Schöpfung, fendern dachten fich flat eines erften Menichen lieber gleich mehrere, um den Unterschied der Kaften bie jur Schöpfung jurudigussibren. Daber logt Menich Gefelhaud: Brahma babe dier Uttenschon, aus feinem Aumbe auch erften Staufmann, aus feinem Arm den erften Krieger, aus seiner Juhfte den ersten Kaufmann, aus feinem Arm ben ersten Krieger, aus seiner Schiede der erften Kaufmann, aus feinem Arm ben ersten Krieger, aus feiner Schiede der erften Kaufmann, aus feinem Arm den Erften Menichen bei mit jene dier gebracht in einem Schoften, das die Mfartischen Drigmalsschieften. Da beist est Guth hatt bereits die gange Natur erschaffen und wollte nun auch dei im Westen machen, das voll demmenter als alle andern seyn sollte, den Menichen. Da wuchs auf seinen Befeld der erste Menich Puru ans ber

Erbe bervor, bem bas erfte Beib Partuti gur Gefellichaft gegeben murbe. Gie lebten gludlich in parabiefifcher Bonne und bekamen vier Gobne, Bramon ben erften Priefter, Ruts teri ben erften Rrieger, Schubbri ben erften Raufmann, Bife ben erften Sandarbeiter. In biefen vier ftellten fich jugleich die vier Temperamente bar, benn ber erfte war melancholifch, ber zweite cholerifch, ber britte phlegmatifch, ber vierte fanquinifd. Gott fchuf vier Frauen, verfette fie an die vier Simmelegegenden und befahl den vier Cohnen, jedem eine berfelben aufzusuchen. Go murbe bie Welt nach allen Gei= ten bin bevolfert. Der erfte ging gegen Dften, ber zweite gegen Beften, der britte gegen Norben, der vierte gegen Guben. Ginft tam ihnen ber Gebante, ihre alten Eltern wieder ju feben, und fie machten fich auf mit Rindern und Rindesfindern und fehrten in die alte Beimath guruck. Aber nun fonnten fie fich nicht mehr vertragen. Sier ftritten bie einen, bort vermischten fich die andern in unpaffender Bers bindung. Allgemeine Berberbnif mar die Folge und Gott vertilgte fie burch eine Gundfluth. Run befahl er bem Brahma, eine neue Menschheit bervorzubringen, und Brahma ichuf ben Mann und fein Beib Geterupa, welche von einem hohen Berge aus bie Erbe von neuem bevolferten und wieder mit vier Menschenclaffen. Aber auch biefe verschlimmerten fich wieber fo febr, baf fie abermale vertilgt werden mußten, diefmal burch einen ungeheuren Sturmwind. Dur Gin Menfch, Ram, blieb ubrig und bevolferte bie Erbe jum brittenmal. Alber auch fein Gefchlecht verdarb, wurde burch eine Deffnung der Erde verschlungen und vertilgt und nur wenige blieben ubrig, um eine vierte Generation ju erzeugen, gu ber wirgehoren.

س≥ه پر خدفت مادغ پیروندر در د

In biefer Sage ift nicht von einer Praerifteng ber Sees len bie Rebe. Die Menichen werben nur wegen ihrer auf Erben begangenen Canben bestraft, nicht wegen Sunben, bie fie schon vor biesem Leben begangen haben.

Muf eine abnliche abweichende Beife und mit febr oris gineller Wendung wird die Schopfung ber erften Menfchen ergahlt im Bedang Schafter (Uffatifche Driginalfdriften G. 386.) Brahma fcuf den Wifdnu (die erhaltende Rraft), befahl ihm, die Datur gu ichaffen, und ale bas ebelfte Befen barin den Menfchen. Aber Wifchnu, ber nur bas pflang: liche und thierische Leben bilben fonnte und gur Erschaffung bes menschlichen, bein bochften Gott abuliden Geiftes felber nicht Geift genug befaß, fchuf ftatt ber Menfchen nur thies rifche Dictbauche, fabig bes Benuffes, aber nicht ber Erfenntnif. Da argerte fich Brabma, vertilgte jene Bauch: menfchen und fchuf allein aus feinem Uthem vier Menfchen. Mun maren aber biefe wieder viel zu einseitig geiftig gerathen und weigerten fich, ftolg auf ihre Burde, ibm ju geborchen. Da ergurnte Brabma und vernichtete fie; zwischen feinen Mugen aber fuhr ein brauner Beift (fein Born) beraus, Schima (bie gerftorende Rraft). Diefem befahl er, neue Menichen gu bilden, aber es murben milbe Befen, fchlimmer als Tiger. Da vertilgte fie Brahma abermale und fah endlich ein, ber mabre Menfch fonne nicht burch eine Gigenschaft ber Gottheit allein erschaffen werden, fondern muffe aus einer Sarmonie aller bervorgeben. Brahma, Bifdnu und Schimen ichufen nun gemeinschaftlich neun neue Menschen, Die fogenannten Muniag: Gine ber geiftvollften Dichtungen bes Drients.

noch mehrere gibt. Die zweite große Religionspartei ber Inder, die Anhanger Bubbha's, halten an ber Borftellung feft, die wir im Schaftra bes Brahma als die Grundlage bes Brahminenglaubens erfannt haben.

Much bie Bubbiften glauben, bie Denfchenfeelen feben Engel ober Musfluffe aus ber Gottheit, wie Runten, bie aus einer Rlamme fpringen; aber biefe reinen Lichtwefen fenen verberbt morben burch bie Luft an ber materiellen finnlichen Belt und mußten bafur burch Gefangenfchaft im Rorper bugen. Ihre Aufgabe fen, all ihr Denten auf Gott su richten, aller Sinnlichfeit ganglich zu entfagen, um fic fo bald und fo volltommen ale moglich wieder von ber Sinnenwelt auszuscheiben. Ber bief aber nicht vermochte, ber muffe immer in neue und nach Umftanden in niebrigere Rors per eingeben. Die bubbbiftifden Mongolen glauben (nach Timtowoth), bie Denfchen fenen urfprunglich felige Geifter gemefen, geflugelt, mit allen Rraften ausgeruftet, batten jeben Bunich befriedigen tonnen zc., bis fie von ber Frucht Schima getoftet, bie weiß und fuß wie Buder mar, worauf fie in gemeine irbifche Denichen, wie fie jest find, permanbelt murben. Eben fo beift es in 3. 3. Comibts Befdichte ber Oftmongolen: Die Urmenichen fenen abttliche Geifter gemefen. aber burch ben Genuß ber fogenannten Erbbutter in einen niebern, boch immer noch febr boben Stand binabgefunten. Rach einiger Beit batten fie nach einer noch ichablicheren Speife geluftet, worauf fie noch tiefer gefunten fenen, inbem ibnen ploblich Genitalien muchfen und fie in Gefchlechtes luft entbrannten. Bieber in einiger Beit batten fie nach ber britten gefabrlichften Speife, einer Urt Reis, geluftet und nun hatten fie ihre vorige Schonbeit vollends gang verloren und jugleich ben Rrieben , indem fie fich um ben Reis gefritten und in Rrieg gegen einander entbrannt maren. STILL THE THE THE TANK I AND IN

Damit ftimmt die Mythe ber Tibetaner überein , bei benen ber Budbhismus feinen Sauptfit bat. Gie lautet nach Georgi: Die Lafen ober erften von Gott gefchaffenen Geifter murben von Finfterniß und Gunbe beflecte und gur Strafe in die irdifche Belt verfett, um in bie Rorper ber Menichen und ber Thiere einzugeben. Die Thiere find mithin nach Diefer Lehre naturliche Bruder ber Menfchen , von emis gen Beiftern befeelt und fteben nur auf einer tiefern Stufe ber Berbammnif. Die zwei am minbeften ichulbigen Lafen erhielten bie zwei volltommenften Abrper als Mann und Frau; alle andern murben entweder mur gefchlechtelofe Menichen. oder Thiere. Das erfte Paar lebte anfange febr rein und pflangte fich nur auf geifterhafte Beife burch Blide, allmab: lich auch burch lacheln, burch Sanbebrude, endlich burch Ruffe fort. Aber auf diefe Beife blieben die Lafen immer uoch ju untorperlich, und um bas rauhe Tibet mit etwas mehr ftaube. haften Raturen ju bevolfern, befchloß ber Gott Cenrefi mit ber Gottin Rabroma , bieß neue Gefchledit ju zeugen. Da nun bafur fein anderes Borbild vorhanden mar, ale bas Uffene geichlecht, fo verwandelten fich beide in ein Affenpaar, von bem alle Bewohner Tibete ihren Urfprung haben follen. --Eine finnigere Bendung nimmt biefe Dothe nach Schmidts Darftellung; bei ihm namlich beißt es: Es eriftirte anfangs Niemand ale ein Mffe, der überans edel und tugendhaft mar, und als Ginfiedler lebte, und neben ihm icheufliche Damonen, bie Manggus, die er tief verabicheute. Da fam einmal ein Manggueweibchen ju ihm, fagte ihm, fie fen bas lette Beib: den ihrer gangen Gattung, obgleich es noch viele Mannchen gabe, und machte ibm gartliche Untrage. Der beilige Uffe entfeste fich vor ihr, allein er überlegte, baß bie Manggus, wenn er ihr einziges Beib ju fich nahme, tein Beib mehr

haben, sich also auch nicht mehr wurden fortpstanzen konnen, und daß er auf diese Weise im Stande sey, die Erde von jenen Scheusalen für immer zu befreien. Was nun zu thun? Es kostete ihm den schwersten Kampf, aber die Pflicht, die Sorge für die künftigen Erdenbewohner siegte. Er nahm die Damonin zu sich und zeugte mit ihr das jetzige Menschengeschlecht, das zwar noch immer von der Mutter her etwas Teuflisches an sich hat, darneben aber vom Vater her auch alle Tugenben des — Affen. (J. J. Schmidt Forschungen S. 211.)

Auch in China hat sich der Buddhismus ausgebreitet. Neben ihm besteht aber noch im hochsten Ansehnen die alte Religion des Consutse. Den Lehren dieser Secte zusolge begann die Schöpfung mit dem Chaos. In diesem trennte sich das mannliche Princip Jin, der himmel, vom weiblichen Prinzeip Jang, der Erde. Zwischen beiden entstand der erste Mensch Pwanzku, der vermittelst einer Art das rohe Chaos vollends zurecht hieb und seinen Nachkommen eine wohnliche Stätte bereitete. Aber diese Nachkommen entarteten, sie mußten durch eine Sündsluth vertigt werden und auch die spätern Geschlechter bedurften von Zeit zu Zeit immer wieder der Nachhilfe Gottes, der ihnen göttliche Propheten zusentete. So den Dao, den Stifter der altesten Opnassie in Shina und später den Consutse.

Bon ben Japanern berichtet ber berühmte Rampfer nur eine ziemlich rohe Sage, Die aber ebenfalls mehrere Stufen bes herabsulens bei ben ersten Menschengeschlechtern annimmt. Anfangs gab es nur Gotter. Dann ließen sich ber Gott Isanagi und die Gottin Isananni durch das Beispiel eines Bogels verführen, sich auf thierische Weise zu paaren und aus dieser Berbindung entstand ein neues Geschlecht von halbs gottern. Aber auch sie sollten noch tiefer hinabsteigen und

ber lette unter ihnen Ame fe Dimo Mijotto murbe ber Stammadte ber eigentlichen Menfchen. Bon blefer 3elt an ift nichts Gbettliches mehr in ben Menfchen, anger in ben Kaifern von Japan, in benen fich immerfort noch Gbtter und nur Gbtter incamfren.

Phantaftifder ift eine andere japanifde Sage, mitges thellt in bes Montanus nieberlandifden Gefandtichaften G.435. Im Unfang mar ein groffes Gi pon Ers, bas Beltei, bas in fich alle Elemente und Reime ber Dinge enthielt, ringeum verichloffen. Da tam ber Urftier, gerftieß es mit feinen Bornern und ichnaubte gewaltig von ber großen Arbeit. Bus fallig blies er feinen ftarten Athem gegen einen Rurbis, ber baburch belebt und ein Menich wurde, aber welblichen Bes ichlechte. Bon dem Rurble Don beifen alle Menfchen Durang. Das Urweib mar allein, befam Langemeile und vermlichte fic mit ben niebern Goben, mit welchen fie andere Denfchen genate. Daburch murbe fie bie Stammmutter unfere Ges ichlechts. Die erften Generationen aber maren ausgegrtet und verwilderten fo febr, baf bie Gotter beichloffen, fie burch eine Ganbfluth wieder gu vertilgen. Rur eine Ramilie murbe ihrer Tugend megen (wie bas Befchlecht Roahs) erhalten und von ihr fammen bie heutigen Menfchen. Aber auch unter ihnen gab es bald wieder arge Gunder, Die ben Untergang ber frubern Menichen bedanerten und fich bafur an ben Gottern ju rachen mußten. Ginft jagten bie Gotter gu ihrer Luft in einem großen Balbe, indem fie auf ben Baumen fagen und aber ben Baumen ichmebten. Da gunbeten bie bbien Den: ichen ben Balb an und viele Gotter verbrannten. Die ubris gen aber hielten Gericht über Die ruchlofen Branbftifter und fturaten fie in bie tieffte Solle binab.

Ganz eigenthumlich ift bie Sage ber Ramtichabalen. Dier erscheint ber Gott Schopfer zugleich als ber erste Mensch und Stammwater ber nachfolgenden Geschlechter. Er heißt Kutka und wird als sehr einfältig geschildert. Wie konnte er auch besser seyn, da er ein so rauhes unfruchtbares Land wie Ramtschatka schuf? Jum Gilde war sein Weibe Chachy verständiger, besserte wieder, was er durch seinen Albhinn verdarb und impfte auch den Nachkommen einigen Wig ein. Stellers Ramtschatka S. 253.

Bir wenden uns nun jum Beften, wo uns Mothen von einem gang andern Charafter entgegentreten. Ginen leifen Uebergang von ber indifden Schopfungelehre ber mag man in ber chalbaifchen Gage wieberertennen. Mach Berofus namlich lehrten Die Chaldaer: ber große Gott Bal habe bie Gottin Omorota bon einander gehauen , und aus ihrer un= tern Salfte bie Erbe, aus ber obern ben Simmel gemacht, bann habe er fich felbft ben Ropf abgehauen und aus feinem mit ber Erbe vermischten Blute fen ber erfte Densch ent: ftanben. Dieg erinnert wenigstens einigermaßen an bie Berftudelung bes indifden Brahma. - Die phonigifde Ros: mogonie lieff, nach Gufebius, aus bem Chaos und ber in bemfelben wirfenden Liebe ben Urichlamm Mot entfteben, aus bem fich nach und nach bie gange Ratur entwidelte, Erbe, Sonne, Mond und Sterne, Pflangen, Thiere und Menschen. Sier vermiffen wir ben Bufammenhang mit andern orientalis ichen Borftellungen fast gang. Bei ben Megnotern berrichte trot bes Gegenfates mit biefem Lande und Dbonigien boch eine gang abnliche Borftellung. Nach Diobor I. 7. und 10. follen die erften Menfchen aus dem Dilfcblamme hervorgegangen fenn, wovon man fich überzeugen tonne, wenn man bemerte, daß noch jest aus diefem Schlamme Maufe

hervorwachsen. Die schaffende Gottheit habe das fruchtbare Rilthal den ersten Menschen ausgewählt, weil es ihre Beschrfusse am reichlichsten befriedigen konnte, und weil hier gleichsam der edelste Schlamm von der Natur praparirt wurde. Im Schlamme entwickelten sich organische Blaschen, stufenweise immer vollkommner, und jedes war ein Uterns. Auf der hochsten Stufe dieses Bildungsprocesses kam aus einer solchen Blase der erste Mensch hervor. Aber er war, wie Diodor bemerkt, noch thierashilich und entfaltete erst nach und nach die Bluthen der humanität.

Die alten Perfer hatten eine der asiatischen völlig ents gegengesetze Ansicht vom Ursprung des Menschengeschlechts, obgleich auch sie die Menschen ursprünglich für Engel hielten. Sie glaubten nach dem Zenda Westa, Gott habe zuerst selige Geister oder Engel geschaffen. Unter diesen haben sich Abrisman gegen Gott emport, viele andere Engel verführt und durch seine Bosheit die ganze erste Schopfung verderbt. Da habe Gott den Ormuzd geschaffen, den machtigsten der guten Engel, um mit Abriman zu streiten, und zugleich die irdische West, und die menschlichen Leiber, in welchen die gnten Engel eine Berbindung und Bermischung mit der Bers berbniß Abrimans eingehen mussen, um sie desto gründlicher zu überwinden und nach und nach gänzlich zu reinigen. Denn das Bose kann nicht von außen, sondern nur von innen vernichtet werden.

Bie aber die gange irdifche Schopfung nur ben 3med hat, die bbfen Reime durch die guten, das Unkraut durch die fegensreiche Frucht zu erstiden, so geht auch der Mensch nur in folgerechter Entwicklung ans dem Gangen ber Natur als ihr edelfter und volltommenster Theil hervor, und wie vorzäslich die Pflangenwelt das aus der Nacht der Tiefe zum

Licht aufftrebende Princip barftellt, fo entfteht auch ber Menich aus ihr, ale ber ebelfte ber Baume. Diefer lebenbige Baum muß gunachft bergeleitet werden von Som, dem Lebensbaum ber Verfer, in beffen Rinde Gott bas Schopfungewort Donover fdrieb und von dem alles Gute fam. Much der Menfchenbaum war ohne 3meifel auf ihn bezuglich (wie homo auf hom) und eine Enpreffe (Die ber -Menichen ichlanken Buche nachahmt), aber ein 3witter, Mann und Beib que gleich , Mefchia und Mefchiane (Menfch und Menfchin). Beil aber die Zweiheit des Guten und Bofen in ihnen lag, und die freie Bahl gwifden beiden, maren fie ber Gunde fabig und fielen, ohne noch die Bestimmung, ju der fie in die irdifche Welt eingingen, gnahuen, von Ahriman verführt, in bie Gunbe. Gie effen gegen bas Berbot Gottes von ber Grucht bes Tobesbaumes, von Ahriman geschaffen, welcher in ber Geftalt einer Schlange fie jum Genng verführt, und fie trinfen von der Milch ber lufternen Biege, werben baburch in verberblicher Geschlechteluft entgundet und trennen fich, Die fundenlos verbunden waren, um fich in ber Gunde wieber zu vereinigen. Gie gengen nun andere Menfchen und bieß wird von Gott wieder jum Guten gewendet, indem nun immer mehr aute Engel in menschliche Leiber eingehen und weniger gur Gunde geneigt, als ihre erften irbifchen Eltern, ben 3weck ber Weltreinigung allmablich erfullen fonnen. Defchia und Defchiane aber werben am langften in ber Unterwelt auf Erlofung barren muffen. Die guerft gefundis get auf Erben, merben gulett in ben Simmel eingefin.

Nach biefen altorientalischen Unfichten ift ber Mensch schon vorber bagemefen, ehe er auf die Erbe fam, und bie Erbe ift ihm weber eine heimath, noch ein Aufenthalt ber Kreube, sonbern ein Strafort ober ein Rerfer. And alle Berkinsdingen, die er biete eingest, haben feinen Werth. Nammenlich nach der indischen Ansicht wanderen die Seelen durch viele, nicht nur menschische, sondern auch ehierische Abvert, werben zweis, dreis, dundertmal wieder gedoren, haben hunderteelei verschiedene Etern und gesten durch alle dieß Jamilienverbindungen nur hindurch, wie durch eben so viele Ardume. Richt einmal eine bestimmte Personischeit fann sonach der Wensch gewinnen, denn seine Seele durchläuft nach einander eine Menge der verschiedensten Persona und ist feine gang und ausschließlich Also läufe hier alles auf ein Uederwinden und Jamichtemachen der siedischen Birklichseit hinaus.

Gang andere mar bie mofaifche Beltanficht und Schopfungelebre. Gie ging bavon aus, biefe Welt fen feineswegs eine feindliche Schrante, welche man nieberreißen muffe, ober ein blofes Mittel gu einem ibr fremben 3mede. ein blofies Berfgeug, bas man, wenn ber 3med erfüllt fen, gerbreche und binter fich werfe; fonbern bie irbifche Belt fen ein Meifterwert ber Mlmacht, ber Liebe und Gute Gottes, fich felber 3med, fcbn und herrlich. Und biefer jungen Cobpfung fconfte Bluthe fen ber Denich, bas geliebte Rind Gottes. Dadurch erhielt Die Birflichfeit ihr Recht und ihren vollen Berth. Die trubfelige und undanfbare Maturs verachtung murbe verworfen. Der Menich follte fich ber Erbe, feiner fcbnen Beimath freuen, follte frbblich, wenn auch mit Maag, alle ihre Gaben genießen. Nach berfelben gefunden und naturlichen Beltanficht wurde bem Menfchen auch feine Perfonlichfeit gefichert und gefefter. Die porber eriftirenb. erft auf biefer Erbe geboren, nur mit biefen und feinen ans bern Eltern, Gefdwiftern und Rindern verbunden, follte er feine bleibende Perfonlichfeit auch mit binuber nehmen in eine andere Belt, ja follte fogar benfelben Leib, mit bem er begraben worden, am jungften Tage wieder mit ihm aufer-

Und so ift benn in ber Genesis iher Die Ergablung von ber Schöpfung Momme im Paradiesse ein tiefer Lieberig ber Unschulb und naiven Mahrheit ausgegoffen und fie spricht unmitretbar zum herzen. Die Milbe des ewigen Barers, bie Schünfeit der jungen Natur, die Aindlichteit bes ersten Menschenpaares genachten ein Bild, wie es lieblicher und wahrer nicht gedacht werben fann.

Ich tann bie liebliche allbefannte Ibolle bee Darabiefes aus bem erften Buche Dofe bier nicht mieberholen. mobl aber muß ich aufzeichnen, wie fie von ben driftlichen Dalern und Dichtern im urfprunglichen Charafter ibrer weln Ginfachbeit finnig meiter ausgeführt worben ift. Das iconffe Bild ber Cobufung Abame malte Dichel Ungelo, obgleich er bon bem Kormen aus Thon und bom Ginblafen bes Dbeme abs fab, und nur eine magnetifche Befeelung annahm, indem er Gott mit ber auferften Guite feines Ringers bie bes Mbam beribren laft. Gobann baben fich Dalerei und Dichte funft erichopft in ungabligen reigenben Bilbern ber erften Das rabiefesfcenen: Abams Ermachen und erftes bolbes Erftaunen. Mbams erftes Gebet. Abam unter ben Thieren, benen er Ramen gibt. Abam, bem bie Engel bienen. Abam ichlums mernb unter ben Engeln. Mbame erfter lieblicher Traum. Die Entftehung Eva's aus feiner Rippe. In Eva's Bilbe baben bie finnreichften Daler immer ben reinften und inbiffe: renteften weiblichen Charafter barguftellen gelucht, nicht bas geiftig Erhabene, wie in ber Dabonna, aber auch nicht bas finnlich Berführerische und Lockende, wie in ber Benus, nie etwas Centimentales, aber auch nie etwas Rotertes, fonbern

plaftiich bie fraftige und ichone, aber noch gang junge Mutter des Geschlechts und im Musdruck findliche und beitere Naivetat. Saar gewohnlich blond, ale ber Beichheit bes weiblichen Charaftere mehr entsprechend. Much geben bie Maler unferer erften Mutter gern ein fehr volles Saar. Auf einem alten Rirchenbilde in Silbesheim (befdrieben in Augusti's Deufwurdigfeiten XII. 387) führt Gott fogar Die Eva bei ben Saaren berbei, um fie bem Abam porque ftellen. - Un ber ehernen Thur bes Baptifteriums in Klorens pon bes berühmten Gbiberti Deifterhand gieben vier Engel bie neugeborne Eva hervor und ftellen fie Gott bar, ber bie lebte Sand an bas iconfte Geichopf ber Erbe gu legen im Begriff ift. - In ber Domfirche gu Kloreng bat Bandinelli unfere erften Eltern abgebildet und gwar auf capricible Beife, Die Eng groffer ale ben Moam. Sin und wieber findet man noch mehr folde Scherze in Darftellungen unferer erften Eltern, ironifche Beziehungen theils auf Die ungeheure Fruchtbarkeit, welche unferer erften Mutter inwohnen mußte, um bas gange Menschengeschlecht zu gebaren, theils auf die Berrichaft bes ichwachern Gefchlechts über bas ftartere, meift barmlofe aber bod auch nicht gang murbige Scherze.

Eva's erster, staunender und lachelnder Blid in die Welt, Ueberraschung und reizende Furcht. Ihr erstes frommes Gesbet. Eva betrachtet den schlummernden Adam. Adams Erwachen und freudiges Staunen. Scenen der reinsten Unschuld. Satans Ginschleichen ins Paradies, wie er die Kinder Gottes belauert und beneidet, überaus schon in Miltons Gedicht vom versornen Paradiese. Die bunte Schlange ringelt sich vor Eva her und verlocket sie durch ihre Schonsheit. Eva schläft unter Blumen, die Schlange flustert ihr beimlich ins Ohr und Eva lächelt im Traum. Der Sins

benfall. Eva bricht ben Apfel. In Raphaels beruhmtem Bilbe, bas fouft in jeder Beziehung unübertrefflich ift, erefcheint boch Saltung und Blick Cha's zu theilnahmlos.

Die Schlange wird zuweilen kriechend unter dem Baum, noch biter durch die Aeste bes Baums geschlungen und hin und wieder auch mit einem Madchengesicht abgebildet. Der Baum ist bei den neuen Malern immer ein Apfelbaum, bei den altern kommt aber auch statt bessen der Feigenbaum vor, 3. B. auf einem Bilde des Ban Eyd. (Bergleiche Waggen Ban Eyd S. 217.) Man stritt lange, was für ein Baum der verbotene des Paradieses gewesen sey. Die Juden glaubten ein Weinstod; bei den ersten Christen kam der Glaube an den Feigenbaum auf, den noch Augustinus theilte. Nach und nach aber nahm man allgemein au, es sey der Apfelbaum gewesen. Auf einem Bilde von Padoanino nimmt Abam den Apfel vom Schoose der Eva.

Rach bem gall bie beschämenbe Ertenntniß, Erwachen bes Gewissens, Scham und Jurcht. Schabenfreube bes Sattans. Die Schulbigen bekleiben fich mit ben Reigenblattern.

<sup>\*)</sup> Auf der Insel Cevlon nennt man eine halbmondförmige, an einem langen Zweige herabhängende Krucht, die einem halb angebisenen Apfel gleich siebt (Dichotoma) den Evaapfel. Diefer Name ist der Krucht natürlicher Weise erst von den Ehristen beigelegt worden. Doch sindet sich auch eine acht indisce Vorstellung vom verbotenen Apfelbaum. Rämlich im Paradiese auf dem Gipfel des Berges Meru soll nach indischer Lehre neben dem Baum der Unsterblichteit (Kalpaverscham) der Raum des Uebels (Samba) stehen, von dem alles Uebel in der Welt berstomme. (Bergl, Paullinus brahmanische Götterledre S. 251.) Aber der indischen Sage sehlt, wenn sie auch den Baum hat, das erste Menschenpaar, und vielleicht ist auch der Raum best Uebels erst durch Perser oder Muhamedaner in Indien bekannt worden.

Diefer Umftand ichien bie Aunahme gu begunftigen, nach melder ber verboren Baum ein Zeigenbum gewefen fepn foll. ") Raives Berfteden unferer erften Eltern vor Gott. Das Strafurtheil. Die Berflogung aus bem Parabiefe, bie Blucht vor bem Engel mit bem Flamntenschwerte. Die Berfluchung ber Schlange.

Die Liebe unferer erften Eltern hat, eben weil fie bie erfte irvische Liebe war, einem Reig vor allen andern, ben aufgulaffen viele Dichter fich bemidt baben. Meie viel poetischer Zauber liegt nicht allein in der Ivee des erften Kuffes? Millen, ber foult die paradicfische Tobile so glude lich ausgeführt hat, vergift bier leiber alle Naivetat und fällt in fentimentalen Sowulft.

Die Arbeites und Familienscenen nach bem falle, wie Abam bartte und Sua spann, bieten bas poetische Interest einicht mehr bar, wie die Paradiesserenen vor bem fall, und haben die Dichter oft zu viel Jronie hinelingelegt. Um bes Contrastes willen zogen sie gar unsere ersten Ettern, die im Paradiese vollen zogen sie gar unsere ersten Ettern, die im Paradiese vollen abgen fie gar unser ersten Gtern, die im Paradiese vollen abgen bei die ben die Gemeine betab. Eines der artigsten Epigramme, die von diesem fronischen Stand-puntter aus gemacht wurden, ist das bekannter:

Du armer Bater Mbam bu, Dein erfter Schlaf mar beine lette Rub.

Bictor, ein drifflicher Dichter bes funften Jabfunberts, bilbete in feinem Gebicht Genefis in lateinichen Berametern (abgebrucht unter ben poet. vet. eoch bei gabricus) bie Sage von Abam und Eba eigenthumlich und finnig aus.

ed Google

<sup>&</sup>quot;) Brendus fab in ben Feigenblattern bereits ein Borbild ber Stadelgutel, bie fich ipatere Alecten gur Poultens anlegten, weil biefe Blatter febr raub und auf ber bloßen haut empfind-lich feven.

Nachbem er geschilbert, wie unfere erften Eltern aus bem Darabiefe verbannt worden, fahrt er fort: inbem fie angftlich im Urwald, ber bie Erde bebedte, umberirrten und nichts mehr von ben Rruchten bes Darabiefes fanden, erblidte Epa bie Schlange, Die fich por ihnen zu verfriechen fuchte. Gogleich forberte fie ihren Gatten auf, bas verhafte Thier gu tobten, bamit es ben Tob, ber ihnen von Gott verheißen fen, und ben fie um ber Schlange willen leiben mufften, felber querft empfinde. Beibe rafften Steine auf, und marfen nach ber Schlange, aber vergebens, ba fie fich verfroch. Gin Stein traf auf einen anbern, es gab Runten, baburch murbe bas bunne Moos umber angegundet und auf einmal gerieth ber große Balb in Brand. Staunend und erschroden faben unfere erften Eltern bas neue irdifche Licht, bas fo gang verschieden mar von bem himmlischen Lichte ber Conne, bas ihnen bisher im Parabiefe geleuchtet. Aber fie follten balb noch mehr feben. Bier entblofte bas Reuer Die Erde und legte bie in ihr verborgenen Metalle blof. Dort haufte fich vom erften Regen, ber ben großen Rauch erzeugte, benett, bie Miche gu fruchtbarem Boben an und murbe fabig, burch ber Menfchen Rleiß bebaut ju werben. Endlich blieb in ber Ufche Reuer gurud, bas bem Menfchen gu allen feinen Berten unentbebrlich fenn follte, und fo lernten Abam und Eba bie Mittel fennen, burch die fie funftig ihr Erdenleben friften follten. There is the man with the state of the state of

Ueber bas Schickfal Abams nach feinem Tobe hat ber Ehrift milber gedacht, als ber Perfer. Nach altperfischer Lehre muß ber erste Mensch am langsten in ber Solle ausbhalten. Dagegen wird er nach christlicher Ansicht burch Christi Opfertob erlbst: Dieß ist am schonsten aufgefast in ber erhabenen Dichtung bes apollephischen Svangeliums Niede

bemi. Unmittelbar nach seinem Tobe am Kreuz sprengt Christis die Pforten der Holle, um daraus alle die Gerechten zu befreien und mit sich in den himmel zu nehmen, die nicht die auf den jungsten Tag warten sollen. Der alteste von allen, die in der Holle sind, Adam, bleibt trauernd sigen, und zweifelt, ob ihm Bergebung werde. Da faßt Christis liebevoll seine Hand, erhebt ihn und führt ihn aus der Kinssteriß empor zum Paradiese. In nicht mituder erhabener Sprache malt dieselbe Scene der Bischof Epiphanius in seiner berühmten (in Augustis Denkwürdigkeiten II. 168 mitgetheilten) Rede. Adam liegt in Fessell, da naht Christis ihm als Gott, spricht zu ihm als zum Geschopf und schaft ihn gleichsam zum zweitenmal, indem er ihn frei macht und ins himmtlische Paradies führt.

Auf alten Kirchenbildern fommen zuweilen Abam und Eva im Fegefener vor, ihnen gegeniber bie Berkundigung Maria — Sunde und Erlbfung.

In Dante's unsterblichem Gedicht ist Abam schon langst ein Bewohner des Paradieses. Dante trifft ihn hier an, und hott von ihm die Bestätigung, daß er bis zum Tode Jesu in der Solle habe weilen muffen. Doch sey er der Seligkeit gewirdiget worden, wie das Laub, das vom Winde gebengt sich wieder erhebe. — Rlopstock ist in seinem Messas sehr willkarlich und, wie mir scheint, unziemlich von der alten Borstellung abgewichen, hat das herrliche poetische Motiv derzselben nicht benutzt und den sundigen Avam ohne weiteres schon lange vor Christi Geburt selig werden lassen und in die Sonne versetzt, von wo aus er auf Christi irdischen Bandel niederblickt (im Ansang des zweiten Gesanges).

Dahrend Die orthodore driftliche Rirche immer ber einfachen mofaischen Schhpfungelehre treu blieb, wichen die

feterifchen Gecten mehrfach bavon ab, und griffen in bie altere indoperfifche Borftellungeweife gurudt. Juebefondere wurde Chriftus in mehrfache Berbindung mit Mbam gebracht. Die Rirche felbft bulbigte wenigftens im Allgemeinen einer gewiffen Reigung gum Bergleichen und Parallelifiren. In Diefem Ginne galt ihr Chriftus ale ber neue Abam, ber wieber ins Paradies gurudführt, wie ber erfte berausge= fuhrt hat. Daber ber auch in jedem Menschen fich wiederbolenbe Gegenfat bes alten Abams (bes funbigen Rleifches) und des neuen in Chrifto wiedergebornen Menfchen. Auf Diefelbe Beife murbe bas Bort Eva burch ein firchliches 2Bort= fviel umgefehrt in Ave, bas Wort , womit man bie beilige Jungfrau Maria gu begrußen pflegt, und Maria wurde bie neue Eva, wie Chriftus ber neue Abam. Endlich wurde auch ber Baum bes Lebens jum Rreuge Chrifti umgebeutet. Abam. fagt die Legende, brachte einen Rern bes Apfels mit aus bem Paradiefe, und behielt benfelben im Munde, als er farb. Darans wuchs über feinem Grabe ein Apfelbaum. \*) 218 viel fpater die Ronigin von Gaba jum weisen Ronig Galomon reiste, foll fie unterwege ben Baum, ber ale robe Brude uber einen Kluß biente, gefeben und mit ihrem geifti= gen Auge erfanut haben, baß aus ihm einft bas Rreng bes Erlbfere werde gezimmert werben. Darauf betete fie biefes Solz an. In bemfelben Ginne bat man fruber gumeilen bas Rreug Chrifti grun gemalt, und hat ber Apfelbaum eine

<sup>\*)</sup> Eine abweichende Sage fuhrt Francesco da Buti an (vergleiche Dante's Fegfeuer vom Prinzen Johann S. 313). Abam ichidte feinem frommen Sohn Seth, das verlorene Paradies aufzusuchen; biefem wurde aber vom Engel mit dem Flammenschwert der Eingang verboten, dafür aber ein Zweig vom Baum des Parabiefes überreicht, den er nach Abams Tode auf deffen Grab pflanzen follte,

symbolische Bedentung bei der Beihnachtefeier erlangt. Man bangt in der Ebriffnach vergoldete Arpfel au erleuchtete Baume auf Krende der Kinder, und nach der Bollesge foll in derschlen Racht von 12 — 1 Ubr ein Phylischum bei Leis bur am Rhein blüben. \*) Die Portugiesen sanden in Indien Befel, der, wenn man ihn mitten entzwei schwier, deit Wertzuge de Leidens Ebrifft enthielt und. den sie Abnams apsel nammten.

Um Bom und Seifflus, den verbotenen Baum des Ertenntniffes und das Kruy, noch näher mit einander in Werbindung zu beingen, wurde die Legende endlich dahfin auchgebilder, daß Adam bei Jerusalem auf dem Berge Golgatha soll bezraden worden seine. Als der Joeliand auf diesen Berg zum Tode geschlicht, und das Arruy ausgerscher wurde, kam das letzter gerade in den Mund von Adams Todtenschdel zu fieden, und als Ebristus des Haupt, son aus den er nieder auf das Haupt des Haupt, son

<sup>\*) 3</sup>d übergebe bier bie Bergleichungen, bie man gwifden bem Baum bes Darabiefes mit anbern motbifchen Banmen angeftellt bat , weil fie non bem Gegenstande, pon bem ich bier aus: folieglich handle, namlich vom Urfprung bes Menfchen abführen. Soon auf ben vielen alten Mithrabilbern, welche bie Opferung bed Stiers burd Mithras barftellen, fommt Schlange und Scorpion neben einem Apfelbaum por. In ber griechifden Beratledmothe fommt ber Baum ber Sefperibenapfel por, unter bem ein Drache macht; in ber norbifden Ebba bie Efche Dabrafff, ber Beltbaum, an beffen Burgein Schlangen nagen. In allen biefen Mothen bebeutet bie Schlange bas nachtliche Drincip. ber Baum bas Raturleben, Die Rrucht mabriceinlich Die Berbeigung ber Biebergeburt. Much bie Conne finbet fich gewobn: lich reprafentirt, fen es burch ben Belben, ber ben Drachen betampft, fen es burch einen Abler ober Phonix auf bes Banmes Gipfel, als bas Lichtprincip im Gegenfahe gegen bas Dachtprin: cip an ber Burgel.

um die Sould des Baumes geiligt fep. (Sinnig ausges fichtet im Judas Richariet) von Abraham a St. Clara 1. 435 und II.445). In demifelden Sinne läft ein geffedellt enterer Dichter (Stehling in feinem jungsten Gericht) den legten Mentchen (den ewigen Juden) deim Buletende, während ringstem wie Erde berunt, noch allein am Gelgefach stehen. Wie felbst namhafte Kirchenleber auf diese Allegorifiten und auf die Parallelen zwischen Abam und Spriftus eingingen, demekt unter anderen der beil. Bofflind, der in Mom unf doppelte Weife die vorbedeutende Figur des Kreuzes nachwies; eine mal sep der Stead, aus dem er geformt worden, freuzweis an allen vier chimmelsgegenden gefammelt und sodonn sey die Thonfigur, die Gott daraus bildere, mit ausgebreiteten Atmen als ein Kreuz geformt und so durch Gottes Oden Keicht worden.

Bon Diefer unschuldigen Combolit fcmeiften Die Secten weit ab. Die alte indifche Lehre bat fich hauptfachlich in ber driftlichen Gecte ber Manichaer wiederholt und auf eine mabrhaft ichredenerregende Beife phantaftifc ausgebilbet. Much biefe Gette fab namlich in ben Menfchen urfprunglich bbfe Befen und wenn auch nicht gefallene Engel felbft, boch Bes fcbbpfe berfelben, mit Ginem Borte Rinder bes Teufels. Mani lebrte, ale Gott bie Conne erschaffen babe, um iberall in ber Welt bimmlifches Licht und Gegen gu verbreiten und bie bollifche Macht gu beffegen, feven bie Teufel in Born und Bitterfeit ergrimmt, und Gaflas, ber Dberfte ber Teufel, habe die Rinder aller andern Teufel gefreffen, um fich mit ibren fammtlichen Rraften ju ftarfen, und bann mit ber Teufelin Rebrod ein Rind gezeugt, bas alles Reuer ber Bblle in fich vereinigen, jugleich aber auch alle noch in ben Teufeln, ale gefallenen Engeln vorhandene Reime bee Lichte

mie in einem Rerter in fich faffen follte, um fie jeber fmme patbetifden Berührung mit bem himmlifden Lichte gu ents gieben , ein aus ber Tiefe geschopftes Gegenbilb ber aus ber Bobe geschopften Conne. Und Diefes Teufelefind mar ber erfte Denich, Abam. Doch Gott fab vom Simmel berab und erkannte in biefer Beugung bes Teufele, burch welche bie in beu gefallenen Engeln gerftreuten Lichtfeime alle in ein neues Befen binubergeführt murben, ein Mittel, eben Diefe Reime ber Damouemvelt gu entziehen und gum vers manbten Licht bes Simmels gurudauführen. Er wollte alfo nicht bulben, bag biefe Reime tunftig im Menfchen wie in einem Rerter vericoloffen murben, fondern ihnen einen Beg jum himmel offen halten. Darum nahm er felbft auf magifche Beife Theil an ber Beugung Mbame und fugte, bag bie Rebrod im Momente ber Empfananif in Die Sonne feben und in berfelben bas reine Urbild ber menichlichen Gattung, Die ftrablende Schonheit Jefu Chrifti erbliden mußte. - Sein Abbild ging nun in ibr Rind über und Abam trug, obgleich bon teuflischem Camen erzeugt, bie Gignatur bes Gottmen: ichen, und bas menichliche Geschlecht wurde baburch fabig fich uber bie teuflische Belt ju erheben und bie in ibm aus ber Solle geretteten Lichtfeime gum Simmel gurudguführen. Dief fann ber Menich aber nur, lebrte Mani, wenn er aller Sinnlichfeit ganglich entfagt, baber auch bie Fortpflangung hemmt und bas gange in Gunde erzeugte Beichlecht mbglichft bald ausfterben macht.

Eine andere chriftliche Secte, Die ber Gnoftiter, Die fich wieder in mehrere Secten theilte, berfentte fich in nicht minber ftauuenswurdige Phantafien.

Die Balentiniauer lehrten : Gott ichuf breißig Aeonen oder Urgeister, je einen mannlichen und einen weiblichen.

Aber nur ber erste mannliche Ueon, Rus, hatte volle Einzicht in die ewigen Dinge. Darider wurde der letzte weiße liche Eton. Sophia, neibig, trennte fich vom den andernz suche der Dinmels unruhig umber in der Finsterniß außerhalb des Jimmels unruhig umber und geder die Addamoth, welches eben der in ihr vohn nende Beist der Unruhe und Finsterniß seihe der in eines Geist der Unruhe und dem Licht und Gott fohr ein neues volltommen reines Lichtwessen, Ehristus, der sich der ein neues volltommen reines Lichtwessen, Ehristus, der sich der Echapter ber irbischen Natur, erzugte. Dieser schafte und Best dach der Addamoth erdammte und mit ibr den Demiurg, den Schopfer ber irbischen Natur, erzugte. Dieser schopfer nech Beschopfer auch den Adam, aber weder Schopfer nech Beschoffe den bedurft daten, die ihnen durch die zweite Eschefeinung Ebristi als Istus auf Erden wurde.

Die Ophiten lebrten: Bott Bater und ber beilige Geift (ale Gottin) zeugten einen Cobn und eine Tochter, Chriftum und bie Cophia . Achamoth. Die lettere verirrte fich aus bem Simmel, indem fie nach Unabhangigfeit trachtete, und gebar ben Salbaboth ober Demiurg, fcamte fich aber nach: ber, wollte jum Simmel gurud, fonnte nicht mehr und blieb ale Mether gwifchen Simmel und Erbe in ber Mitte. Uns terbeß erfchuf ber Demiurg ben Menfchen Mbam nach feinem Bilbe. Die Cophia aber erbarmte fich Abame und gab ibm obne ibres Cohnes Biffen etwas von ihrer bimmlifchen Lichtnatur. Daburd erhob fich Abam uber ben Demiurg. Diefer aber ergrimmte, bag bas Gefcopf mehr fenn follte ale ber Schopfer, blidte in bie Tiefe ber Rinfterniff unter ber Erbe, fpiegelte feinen Born und Saf barin ab, und bies fes Bild bes Saffes murbe ein felbftftanbiges Befen, Catan. Der Teufel rieth nun bem Demiurg, mas er ju thun habe, bamit Abam bem Ginfluß ber Sophia entzogen werbe. Sie

schufen die Gua, bielten sie ihm als lodenete Bild vor und sperren sie zusammen-ine Paradies ein. Aber Sophia schieften die Eddange (ein heilbringendes, daber von den Philiem als Symbol des guten Geistes verehrtes Wesen), welch die ersten Wenschen lehrte, dom Baum der Ertenntnis zu essen Dadurch wurden sie abernade des simmlischen lichte theife baftig, aber vom zerusgen Demiurg amd dem Paradiese vereistigen, und mit des Catans Hills in so viel Ardbial und meie Berloctung zistlarz, daß nur die Wiederfunft Schrifti auf die Erbe sie weder ertiben konnte.

Unter ben abweichenben Lebern anderer Guofilter zeichner fich noch eine burch eine eigenthumliche Borflellung aus 
(Neandere Gmofilter S. 216): Gett schuf zwei Shepe, ben 
Deminug, ber die irbische Belt formte, und ben Kbam, ber 
bas Wert seines Bruders burchforschen wollte, in ber Natur 
aber wie in einem Spiegel fein eigenes Bild erblicke, und 
fich (gleich bem Narcifius) so sehr vereine berieber, baß er 
gang in dasseibe überging, und fein himmlisches Wesen mit 
bem irbischen vertauschet.

Die Lebre des Marcion schieft fich etwas mehr am bie mosaliche an. Sie fagt einsach: Jehonah habe ben Abam nach seinem Bilbe geschaffen, Abams Gefchecht babe fich über die Erbe ausgebreitet und bis zu Chrifti Geburt habe alles bad Anfehr gebath, wie es im alten Acflamente gerichtbert wird. Uls aber Christius auf die Belt gefommen sen, habe sich plaglich effendart, bag Jebouch nicht ber allein nige Gott, sondern nur der Demiurg, ber kleine Erdengott, ein vom dem weit böberm Gett geschaffener Gelft sen, und erft burch Geritige, ben Sohn beise bidfelen Gettes, sep die für burch Gerling, ben Sohn beise bidfelen Gettes, se voir burch beriftling, ben Sohn beise bidften Gettes, se voir Burch Gerling, ben Sohn beise bidften Gettes, se von

fchen jenes bobere Licht eingepflanzt worben, bas fie uber bie irbifche Natur, wie über ben alten Demiurg erhebe.

Drigenes theilte noch bie Unficht, nach ber bie Menichen gefallten Engel find und bier auf Erben ibre Prifungsiabre befteben. Die Prideillianer hielten die Seele des Menichen für gebrifch und nur ben Abrper und feine Einwirtung auf die Betle für teuflich.

Die driftlichen Myftifer ber fpatern Beit tamen auch noch zuweilen auf Die altorientalifche Borftellung gurud, wenn auch mit weit mehr besonnener Ginschrantung, ale bie Manis daer und Gnoftiter. Inebefondere findet man, bag unfer theosophus teutonicus Jatob Bohme fich einigermaßen gu ber altperfifchen Unficht neigte. Er lehrt: ber Engel Lucifer fiel ab von Gott (wie Abriman), und um ibn und fein finfteres Reich ju befampfen, fcuf Gott bie irbifche Ratur und ben Menichen, bie bas Rinftere felbft an fich nehmen muffen, um es bon innen ber ju überminden. Im Denichen ift bas Licht und bie Kinfterniß, bie gange Engelwelt und bie gange Teufelmelt enthalten, barum ift er mehr ale alle Engel und Teufel, jene muffen ihm bienen, biefe ibn furchten. Much mehr als bie aus Gutem und Bbfem gemifchte Ratur ift ber Menich, obgleich er in ihr geboren ift, wie bie Blume, obe gleich aus bem Boben machfend, boch ebler ift als biefer. Dun follte Abam vermittelft bes Gottlichen in feinem Bes fen bas Teuflifche überwinden, und wenn er es in fich felbft übermunden batte, murbe es auch außer ihm aus ber Belt perichwunden fenn. Allein bas Umgefehrte fand ftatt. Das Bottliche in ibm murbe burch feinen fundigen Theil uber: wunden. Unftatt mach ju bleiben, ichlief er ein, b. b. er verfentte fich in bie Luft bes Irbifden. Gein Schlaf mar feine Gande. Da flob fein himmlifcher Theil son ibm,

Cophia, Die emige Beisheit, und ftatt ihrer gebar er aus fich felbit, aus feiner Seite, Bein von feinem Bein und Rleifc von feinem Rleifch, ein irbifches Beib, bie nur feinem fun: bigen Theile gleich mar. Damit mar bie fcbne Barmonie feines Befens gerftort, er batte ben Talisman , momit er bie Ratur beherricht und ben Gatan eingeferfert, verloren. Der Satan murbe frei, erfannte im Menfchen nicht mehr feinen Meifter und fuchte ibn nun burch jebe Lift, por allem aber burch bas Beib gu verfuhren. Doch eben biefes Weib erfab Gott in feiner emigen Gute gum Bertzeug ber Erlbfung. Das weibliche Gefdlecht, aus funbiger Reigung entfprungen, baber unfelig von Unbeginn, nur ber finftern Geite Abams ans gebbrig, nicht theilhaftig feines urfprunglichen Lichts, murbe bon Gott begnabet, gur Geligfeit fabig gemacht und fo boch geftellt, wie einft Abam im Parabiefe, burch bie Jungfrau Das ria, in ber Gott fich felbit gebar und felbit ale Denich auf Erben manbelte und ftarb, um Abams funbige Rinber gu er-Ibfen. (Bon ben brei Principien, 13.) Un einem anbern Drt gibt Jatob Bobme an verfteben: eigentlich fcblafe Abam immer noch und bas gante Erbenleben fen nur ein bbfer Traum, ben er traume bis jum jungften Tage, ba bas eigentliche Ermachen Abams boch erft wieder im greiten Parabiefe fatt finden fann. (Bon ber Gnabenwahl 6, 42. folg.)

Die Juben felbft find, bei ber einfachen mosnichen Sagen nicht fleben geblieben, sondern ibam fie bodie hanntelich in ben Fabein ibres L al mud angeschmadt und verfälicht, indem sie jum Theil altorientalische Borstellungen wieder aufgenommen haben. Bundoft machren sie aus Wadm einen uns gebeuren Riesen und maßen alle Wieder bestelben im haber fleu Magfild aus. Seiss nach ein Magfild aus.

erfte Grofe verlor : foll er noch 500 Glen lang gemeien fenn. Cobann machten fie ibn wieber, wie bie Derfer, zu einem 3witter, Abam und Eva mit bem Ruden jufammengewachfen, und nachber erft bon Gott auseinander gefagt. Drittens lehrten bie Rabbinen: in ben erffen 130 Nabren batten fich Abam und Eba nicht berührt, vielmehr feven fie beibe anfangs getrennt und in die Solle verfest worden und Mbam fen burch bie Teufelin Lilith . Gba burch ben Teufel Cammael verführt worden und batten mit biefen Damonen eine Menge Teufel gezeugt, namentlich Mbam mit ber Lilith ben Rain, ber bon ber Mutter ber ein Teufel gemefen fen. Bon Abam fagen fie fogar aus : er babe fich mit allen Thieren bermifcht und bamonifche Geburten mit ihnen erzeugt. Weiter lehrten fie: ber Apfel bom berbotenen Banm fen ein Aphrobifiacum gemefen und bie Schlange, moburch Eba berführt morben fen, bas membrum virile, und mas bes jubifden Schmuges im Zalmud noch mehr ift. Beit artiger erfceint eine ans bere talmubiftifche Ergablung, nach welcher Eva, aie fie ben Apfelbaum beribrte , ben Engel bes Tobes auf fich aus tommen fab, und que Rurcht, fie merbe nun fterben muffen und Mbam merbe nun eine andere Rrau befommen, ibn uber: rebet habe mitgueffen, bamit fie beibe gugleich ffurben. Gleiche wohl wird Abam andrerfeits fur eine fo bobe Berfon ausgegeben, baß fogar die Engel ibn follen angebetet haben. Er befaß ein Buch, worin alle Beisbeit ber Belt enthalten mar, bas ibm gwar nach bem Gunbenfall babonflog, bas aber nach: ber ber fromme Benoch wiederbefam. Gott felbft richtete bem Abam bie Bochzeit ans, putte bie Eba in eigener Berfon, flocht ihr die Saare und fuhrte fie bem entzudten Brautigam an. Sonne, Mond und Sterne und alle Engel tangten auf ber Sochzeit. Abam und Eba gingen ju zweien gu Bette und

ftanden gu fieben wieber auf, beun fie empfing und gebar in einer Racht funf Rinber.

Kerner lehrt ber Talmub: in Abam fen bas gange Men= ichengeschlecht enthalten gewesen, jedoch nur in physischem Sinne. Bas feine Seele betreffe, fo fepen in berfelben nur bie fammtlichen Geelen ber Juden enthalten gemefen, benn in alle andern alteften Bolfer (bie Rainiten) feven teuflische Geelen gefommen, burch Rain, bem er gwar ale Bater ben Leib. Die Lilith aber ale Mutter Die Geele gegeben babe. Much fpater hatten fich immer noch teuflische Gefchlechter bon bem Stamme ber Juben abgezweigt, aber biefen gum Beil, fofern baburch ber berberbte Samen abgeleitet und ber alte Stamm gereinigt worben fen, g. B. burch bie Musichei= dung ber Jemaeliten Abraham habe in Jemael, bem Gohn ber Sagar, nur fein fundlich Theil abgelegt, um bann in Ifaac, bem Cobn ber Carab, einen befto gelauterteren Stamm gu pflangen ic. In Abams Geele aber fepen fchon urfprunglich bie Geelen aller reinen Juben eingeschloffen ge= mefen, und fie babe fich namentlich in ihrer gangen Urfprunglichfeit in David reproducirt, fo wie fie fich in bem noch nicht erschienenen Meffias reproduciren werde. Diefen Abam, ber als Meffias wiedererfcheinen foll, nennt bie muftifche Rabbala ben Abam = Rabmon. Abam bor bem Kall war icon ber Def= fias, fo wie ber Deffias, wenn er wieder ericeint, fenn wird, mas Abam bor bem Kall mar.

Das Ende ber Welt wird eine Bieberholung ber erften hochzeit im Paradiese seyn. Sonne, Mond und Sterne und alle Engel werden wieder babei tangen. Die beste Quelle aller dieser Fabeln ist bis jetzt noch immer fur bie, welche ben Talmud selbst nicht lesen konnen, Gisenmengers entbedetes Judenthum. Etwas sentimental ist die judische Tradition

von Berber aufgefaßt (gur ichonen Lir. und Runft Band IX. 6. 18.) Der Schopfer flieg bernieder und alle Engel : Die gurften ber Elemente, faben auf fein Wert. Er rief bem Staube. Bufammen flog ber Stanb aus allen Theilen ber Erbe; ber Engel ber Erbe fprach: "Ein fterbliches Gefcopf wird bieß Gebilbe fenn, wo irgend auf Erben es lebt. Denn Erbe ift es, und muß jur Erde merben." Er rief ber bimme lifchen Bolte; fie feuchtete ben Granb. Da malgete fich ber Thon, und molbere fich mit innern Gefagen und Rammern. Und ber Engel bes Baffere fprach: .. Du mirft ber Dabrung beburfen, funftliches Gefcopf; Sunger und Durft merben Die Triebe beines Lebens werben." Bon innen formeren fich Mbern und Gange; von aufen mancherlei Glieber, und ber Engel ber Lebendigen fprach: "Mancherlei Berlangen wirft bu uns termorfen fenn, tunftreich : fcbnes Gebilbe, Die Liebe beines Gefchlechtes wird bich gieben und treiben." Da trat Jebovab ju ihm mit feinen Tochtern; ber Liebe und ber Beiebeit. Baterlich richtete er ibn auf, und gab im Rug ibm feinen unfterblichen Athem. Erhaben ftand ber Menfch, und blidte freundlich umber: "Siebe" fprach ber Schopfer, alle Ges machfe ber flur, alle Thiere bes Relbes babe ich bir gegeben, bein Baterland, Die gange Erbe ift bein, baf bu fie vermals teft. Aber bu felbft bift mein, bein Uthem ift mein; ich nehme ihn bir, wenn beine Beit tommt, wieber." - Die Tochter Gottes. Beisbeit und Liebe, blieben bei ibm , bem neuen Gott ber Erbe. Gie unterrichteten ibn. lebrten ibn. tennen Rrauter und Thiere: fie fprachen mit ibm ale feine Gefpielinnen, und ihre Luft mar bei bem Denfchenfinde. Co lebet ber Menich bienieben feine Beit. Danu fintet er aus fammen und gibt gurud ben Leib ben Elementen, aus wels

<sup>.</sup>Dr. Dengel, muthol. Forfdungen st. I. Denten berdene. 5

chen er ward; aber fein Geift fehrt wieder gu Gott, ber feisnen Uthem ihm im Baterfuffe gegeben.

Gine febr eigenthumliche Stellung behauptete Die Lehre bes alexandrinischen Juden Philo, ber ein Beitgenoffe ber Apostel war. Er bearbeitete bie mosaifche Genesis nach ben philosophischen Begriffen, Die fich in Alexandrien, wo alt= orientalische und agnytische Beisbeit und griechischer Platonismus auf bas Judenthum einwirften, gebilbet hatten. Da unter ben namlichen Umftanben balb barauf auch bas Chriftenthum die Ginwirfung biefer alexandrinifchen Philosophie empfing, fo bat Philo's Lehre icon einige Aehnlichkeit mit ber fpatern Lebre ber Gnoftifer und Manichaer, Die ich bereits erwahnt habe. Philo glaubte an eine Praexifteng ber Gee= len, wie die alten Inder und Verfer. (Bergl. Gfrbrere Philo I. G. 374.) Doch nahm er an. baf nur bie ichlechten und gemeinen Geelen ihrer frubern Gunben wegen in ben Rerter bes irbifchen Leibes gebannt worben fenen, bie reinen Geelen ber Patriarchen und Propheten bagegen fenen freiwillig und nur aus edler Bigbegier ins irbifche Leben eingegangen. (I. S. 391.) Er vergleicht die Menschheit mit einer Colonie abgefallener Beifter, bie fich auf einige Beit auf unfern Dlaneten baben niederlaffen muffen. Abam aber und Eva geben bei ibm in Dersonificationen von bloffen Begriffen auf. 2dam ift ibm bie Ceele vor bem Sall, bas reine Gefcopf Gottes; Eva aber ift ihm bas Rleifch, Die Rorperwelt, Die Ginnlichkeit, burch welche bie Geele ju Ralle gebracht und in bie irbifche Leiblichfeit hinabgezogen wurde. (I. S. 91.)

Much bie muhamebanifche Sage ift von ber mofaifchen ausgegangen, bat biefelbe aber mit einigen altern orientalifchen Borftellungen vermengt, fehr phantaftifch ausgebilbet und manchen außerst garten und sinnreichen Bug einge-

webt. Die nabe Berührung mit ben budbhiflifchen Mongolen erflart bie unter ben Duhamedanern in Perfien berbreis tete Borftellung bon mehreren ber Schopfung Abams vorausgegangenen Beltverioben. Rach Berbelot regierten auf Erben icon bor Abam 40 ober gar 72 fogenannte Colimanen ober fonigliche Beife und Geifterfurften (nach bem Mobell bes in ber muhamedanifchen Belt hochgefeierten fvatern Ronig Ga-Tomon) in fieben auf einander folgenden Beitaltern, aber nur bem berühmten (aus ber altperfifchen Mythologie entlehnten) Bogel Simurgh war es vergonnt, fie alle ju überbauern und bis in unfer Beitalter fortsuleben. Bon ihm foll bie Runde jener altern Epochen auf uns gebracht worben fenn. Dach ber bei allen ibrigen Muhamebanern herrichenden Borftellung emporten fich bie erffgeschaffenen Engel, Die Dichinen (Genien), unter ber Auführung bes Gblis (verborben aus diabolus) gegen Gott, ber, ergurnt barüber, ein neues boberes Befen hervorzubringen fich vornahm. Die Erbe follte bagn ben Stoff liefern, und Gott ichidte einen Erzengel nach bem andern ju ibr binab; aber fie welgerte fich, benn fie fab bie Gebrechlichfeit bes neuen Gefcopfe voraus und furchtete, Gott werbe fie einft um feinetwillen verfluchen. Bulegt murbe ber Engel Ugrael gur ihr abgefandt, und biefer nahm ihr ben Stoff, aus bem Abam geformt werben follte, mit Gewalt. Defhalb erhielt er nachher bas Umt bes Todesengele, ber Die Geelen eben fo gewaltsam wieber bom forperlichen Stoffe trennt, wie er ben erften Rorper gezwungen harte, bie Geele in fich eingeben gu laffen. Genen Stoff aber fammelte Ugrael aus allen Urten von Erbe, and weißer, gelber, rother, fchwarger Erde und diefe in Abam vereinigten Farben ichieben fich fvater wieder aus in ben Racen ber Menfchen. Gott formte ben Abam, aber er wartete noch vierzig Sabre, bevor er

ibm eine Ceele einbauchte. Da fab Gblie bie leblofe Thone figur liegen, mufterte fie boll Reugier, Mopfte an ibr und ging fogar in alle ibre Theile ein, um fie gang auszuforichen, und ba er fie bobl und leer fand, meinte er, fie merbe fich einft anfullen wollen und baburd ber Sabgier, manderlei Begierbe und jeder Berfuchung ausfegen. Enblich blies Gott bem Thon feinen Dbem ein, und Abam murbe belebt, von oben nach unten. Raum aber fühlte ber neue Menich feinen Ropf und fein Berg, ale er icon voreilig auffteben wollte, ebe noch feine Rufe belebt maren. Darum fant er wieber aufammen und icon feine erfte Sanblung war ein gall. Mle er nun aber vollendet mar in feiner ftrablenben Coonbeit, Gottes Deifterftud, ba mußten alle Dichinen bor ibm nies bertnien und ihm bulbigen. Rur Gblis that es nicht unb marb in bie Bolle berftoffen. Dem Abam aber gab Gott bas icone Darabies jur Bohnung und bie liebliche Eva gur Gefahrtin und lieft ibn in einer Biffon alle feine Dache tommen, Die ungabligen Geichlechter ber Denichen feben. Da faunte Mam und betrubte fich jugleich, benn er mar bamale noch riefengroß und gottlich ichon (weil er noch nicht gefundigt batte), in feinen Enteln aber fab er fleine Befen, bie meiften unicon. viele frant und frupvelbaft. Gott aber troffete ibn und iprach : es muffe ber Befen vielerlei und von allen Arten geben, er liebe nicht, fich nur auf eine Mrt banten au laffen. Die Rreube bes Darabiefes murbe ges fibre burd Gblie, ber fich liftig als Schlange einschlich und ben Pfau (bie Soffart) fur feine Abficht gewann. Durch fie wurde Eva berfuhrt, bie berbotene Frucht gu brechen. Diefe Rrucht aber mar fein Apfel, fonbern Rorn bon einem Getreibebaum ober einer toloffalen Mehre. Raum war Die Gunbe begangen , fo fielen bie foftbaren Rleiber, bie Gott

unfern erften Eltern gemacht batte, bon ihnen und fie faben fich in ihrer Bloge. Alle Gott den Krevel erfuhr. fcbleuderte er voll Unwillen alle babei Betheiligten aus bem Paradiefe und fie fturgten auf die Erde berab. Abam fiel auf ber Infel Centan nieber, auf ben Berg, ber noch jest Mdams : Die beift und wo man noch die riefenhafte Spur feines Bufes zeigt. Eva fiel bei Dichidda am rothen Meere nieder, Eblis (bie Echlange) bei Baffora; ber Pfau in Gudien, ber Getreidebaum ftrente feine Rorner überall bin auf bie Erbe aus. 2Dam und Eva behielten gwar ibre vorige Große, verloren aber die rothe Dornhaut, Die fie bis: ber umfleibet hatte und von der nur ein fleiner Reft in den Mageln ber Ringer und Beben figen blieb. (Um Die rothe Karbe wiederberzustellen, vflegen fich bie Dubamedanerinnen noch jest Die Magel mir Benna roth ju farben.) Der Dfau verlor jur Strafe die fcbone Stimme, Die er im Darabiele gehabt. Das Getreibe wurde fo flein, wie es noch jest ift. Moam war untrofflich, warf fich auf fein Ungeficht und weinte bundert Jahre lang. Uns feinen Thranen wuchfen Die Palmen und die andern hohen Baume, Die Ceplan gieren. \*) Endlich fandte Gott barmbergia ben Engel Gabriel gu ibm. ber ihn troften und aufrichten mußte und ihn lehrte, bas:

<sup>\*)</sup> Percifal in seinem Wert über die Insel Ceplan theilt eine merkwürdige Sage von dem heiligen Eppressenbaum mit, der auf
dem Mdamspie verehrt wird. Wer ein Blatt von diesem Baum
erhasch, soll dadurch wieder jung werden; ader es ist nie eines
gesalen. Der Baum soll nich irdischen Ursprungs, sondern durch
die Luft auf den Berg herabgekommen sepn. Man wird hiebes
verucht, an die Eppresse der persischen Sage zu denten, die im
Paradiese wuch und auf der das erfte Menschenpaar hervorging. Auch in Kaschmir, wohin Wiele das Paradies verlegt
haben, verehrte man eine uralt heilige Eppresse, welche die Muhamedaner kerfort haben.

felbe Getreibe, bas er im Paradiefe auf unerlaubte Beife gekoftet, nun mubfam angubauen. (Gine tieffinnige Soee.) Aber die Gehufucht nach fo langer Zeit feine Eba wiederzus finden, trieb ihn aus Ceplan fort. Er matete, mas bei feiner Riefengroße moglich war, burch bie große gurth, die noch jest Die Moamsbrucke beißt, auf bas Reftland von Indien hiniber und irrte durch die Lander, bis er endlich auf dem Gebirge Arafat Die einsam trauernde Eng wieder fand. Der Engel Gabriel forgte ferner fur fie und brachte ihnen ein Sans aus dem Simmel berab, barin fie wohnen follten, bie beilige Raaba ju Detta. Sier lebten fie, bis Abam in boben Sabren ftarb. Geine Leiche murbe fpater von Doab mit in Die Urche genommen und in Gernfalem beigefett. Sier fand einft lange nachber Jefus Chriftus ben Todtenschadel Moams und redere ibn mit Worten an, Die fein Sterblicher nachfpricht. Um jungften Tage aber wird Abam auferfteben und in ber Mitte fteben aller feiner Rinder, ihm gur Rechten die bas Simmelreich erben, ibm gur Linten bie Berbammten. (Sch habe diefe reiche Sage aus den einzelnen Erzählungen im Roran und bei Berbelot und aus den Schriften bes Berrn von Sammer, meines bochverehrten Freundes, mufivifch gu= fammengefest.)

Bon den jabischen und muhamedanischen Borstellungen ift Manches, aber nicht gerade das Tiefsinnigste, in die christiche Phantasie eingedrungen. Daß der Sundenfall die physische Beschaffenheit Adams und Eva's bedeutend verändert habe, wurde schon von den Juden und Muhamedanern anz genommen und darüber nicht wenig gegrübelt. Bor allem bemerkt man, daß ihnen der Nabel gemangelt habe, da sie nur geschaffen, aber nicht geboren worden seven. Anch Dante nennt Abam die einzige Frucht der Welt, die ohne Keim

undere ersten Eltern vor dem Fall nichts von all dem Unreinen an sich gehabt, womit wir jetzt behaftet sind, und daß sie namentlich noch keiner Ausleerung bedurft hatten, bemerkt die talmudiftsche und mosleminische Sage. Sogar die Niez ren, die Galle wurden ihnen, wie die Genitalien abgesprochen und sollen erst nach dem Fall entstanden sehn. Ueber alles dieß hat sich noch unser großer Arzt Theophrasus Paracelsus Bombastus ab Hohenheim sehr weitläusig ausgelassen. In der schmutzigsten Anatomie und Physiologie aber wühlten die alten Rabbiner, die unter andern auch die Zeiten der Weiber von dem Umgang der Eva mit der Schlange ableiten. — Nach Bahls Koran (14te Sure) bewahren die Muhames daner heute noch das Hemd Adams als Keliquie.

In ber Beit, in welcher ber beutiche Bolfewis fich in humoriftifchen Auslegungen der Bibel in geiftlichen Rombbien, Kaftnachtepoffen und gemalten Gpagen gefiel, bot auch bie Schopfungefage mancherlei Stoff zu den naibften Scherzen dar. Go malte man Adam und Eva ale Eltern bes gangen Menschengeschlechte mit toloffalen Genitalien. Go traveftirte noch im borigen Sahrhundert: der luftige Pfaff Gebaftian Geiler die gange Schopfungegeschichte in einer geiftlichen Romdbie, Die voll Big ift. Urtig ift auch ber Gedante, ben fogenannten Udamsapfel am Salfe ber Manner fur ein Stud bes verbotenen Apfele auszugeben, der dem Udam im Salfe ! fteden geblieben fen. - Bei einer Proceffion gu Beidelberg am Palmfonntage 1784 trat Abam in doppelter Geftalt im Buge auf, einmal als Mdam vor dem Kall, fchon und uns fchuldig mit einer Lilie; bann als Abam nach bem Fall, traurig mit einer Schaufel und mit einem Todtentopf, ber einen Upfel im Munde bielt. (Journal von und fur Dentschland I. S. 431.)

Alls Curiofa tonnen auch manche rationalistische Ertlarungen ber Genesis betrachtet werden. Go hat einer gemeint, die vers botene Frucht sen eine Aphrodisiacum gewesen und habe die Eva zur sinnlichen Luft gereizt. Die ftrafende Stimme Gottes aber und der Engel mit dem Flammenschwerte sen nichts alle ein startes Gewitter gewesen, durch das Adam und Eva befrie erschreckt und in die Flucht getrieben worden senen. Nicht bester sind die allegorischen Ertlarungen, welche die gange Gesschichte Adams in die Psychologie und Ethis übersehen und zu einer Parabel machen, die in einem erdichteten Beispiel eine gewisse Lehre klar machen wolle 2c.

Ein wenig fentimental ift eine Dichtung in Leons rabbinisfchen (gebftentheils von ihm felbst erfundenen) Legenden. Alls Gott die Menschen erschaffen wollte, riethen ihm alle Engel dazu, außer Emeth, der Engel der Bahrheit, denn dieser wußte, daß der Mensch lugen murde. Gott war über diesen Biderspruch erzurnt und verstieß den Engel, rief ihn aber nachher wieder zu sich und Emeth überreichte Gott zum Zeichen seiner Unterwürfigfeit eine mit seinen Thranen befeuchtete Erbscholle, aus der nun Abam geformt wurde.

Alls sinnreiche Dichtung verdient erwähnt zu werben, was der sicilianische Dichter Mell erzählt: Gott und der Teufel spielten Schach mit einander. Gott verlor seine Ronigin, die bei Seite geworfen wurde und auf die Erde herabsfiel — die Eva. Aber Gott gewann wieder und machte sich uach der Spielregel eine neue Konigin, indem er mit einem Bauer ind Schach rudte — die Madonna.

3n ben heitern Scherzen biefer Art gehort auch eine Sage ber Muhamedaner: Eva gebar fehr viele Rinder, und schamte fich biefer großen Babl, als fie einmal von Gott überrascht wurde, und verstedte einige bavon. Nun rief Gott bie Kinder ju fich und theilte alle Warben und Gelter ber Erbe unter fie aus. Die aber berflect waren, belamen nichte, und bon ihnen flammen die Betiefe und die Falies ab. Da ich den Jaden, durch den bie alterientalische, die jubifiche, chriftliche und muhamedanische Anscht zusammens dagen, nicht abidouerkon wollte, muß ich nunde Worstellungen nachbelen, welche sied andere Wolfer von der Schopfung des ersten Wenichen gemacht baben.

Die griedifche Cage entfernt fich nicht febr weit bon ber Sconbeit und Ginfachheit ber mofaifden. Alle Die alten Titanen, Die roben Urfrafte ber Ratur, nach ber griechischen Sage von bem jungen Gotterfonig Beue übermaltigt murben, bils bete ber Titane Promethens ans Erbe ben Denfchen, bolte in einem Robe Reuer bont Rabe bes Connenmagens und bauchte es bem Thongebilde ale lebenefraft ein. Beus furchtete, biefes neue Befen tonne etwas von bem Ungeborfam ber Titanen erben und ihm gefahrlich werben, ftrafte baber ben Prometheus, indem er ihn an ben Rautafus anschmieben und ibm taglich bas (immer mieder machfende) Berg bon einem Abler aushacken ließ. Done jedoch den Menfchen felbit ju bernichten, begnugte er fich, benfelben unichablich ju machen, indem er ihm - ein Beib gab. Der erfte Menich war namlich ein Mann, und um ihm ein verberbliches Spielzeng ju geben, burch bas er binlanglich beschäftigt und mit Sorgen überbauft werben mochte, ließ er burch ben funfts reichen Bephaftos aus Erbe und Baffer einen gweiten Menichen, die Pandora formen, gab ihr Leben, ließ fie bon allen Gottern und Gottinnen beschenfen, bon ber Benus reigend fcmuden und fuhrte fie bem Manne gu. 216 Mitgift aber gab er ihr eine Buchfe, Die alle irbifden Uebel einschloß und verbot ihr ichalthaft, fie ju bffuen. Aber naturlich tonnte bie weibliche Neugier bas Gebot nicht halten. Gie bffnete bie Buchfe und nun tamen alle Plagen über ben armen Maun und feine Nachtommen.

Nach einer andern eben fo schonen Sage enthielt die Buchfe teine Uebel, sondern vielmehr die toftbarften Geschenke ber fammtlichen Gbtter, die plbglich, als fie die Buchfe gegen bas Berbot biffnete, wieder verschwanden, und wodurch der Mensch aller himmlischen Guter verluftig ging.

Der bekannte Scherz in Plato's Symposion enthalt vielleicht eine buntle Erinnerung an bie perfifche Gage ober ift auch nur ein Spiel des Biges. Ariftophanes ergablt nam: lich bier: Die erften Menschenpaare fenen in Rugelform gus fammengewachfen und fo ftart und übermuthig gewefen, baß fie fogar die Gotter angegriffen hatten. Beus aber theilte fie von einander in Manner und Beiber und diese befamen nun mit fich felbit fo genug zu thun, baf fie nicht mehr baran bachten die Gotter ju befampfen. Dun fenen aber, fugt ber unfaubere Doet bingu, jene erften gufammengefus. gelten Dagre nicht immer ein Mann und eine Rran, fonbern es fenen auch baufig je zwei Danner ober je zwei Frauen gufammengepaart gemefen. Betheilt , hatte jebes gu bem, mit bem es urfprunglich verbunden gemefen, eine un= bezwingliche Sumpathie gefühlt und baber tomme die meche felfeitige Liebe der Danner und Frauen, aber auch die grie= difche Liebe ber Manner und die Tribaderie ber Beiber unter einander.

Ingwischen icheint auch etwas von der altesten indischen Borftellungsweise gn ben Griechen übergegangen zu seyn, wenigstens kommt in einem dem Orpheus zugeschriebenen hymnus (bei Eusebius de praep. ev. III. 9.) eine panz theistische Lehre vor, in welcher Gott, fast gang so wie der

indische Branta, als Augen Sonne und Mond, als Leib bie Erde, als Knochen bie Gebirge hat.

In ber romischen Sage lagt fich eine Spur ber mosaisschen, so wie ber agyptischen und phonizischen wiedererkennen, sofern auch nach ihr die ersten Menschen and Erde und Baffer (Schlamm) geformt wurden. Dvid sagt (in ben Metamorphosen I. 76): der Water der Dinge habe zulegt, nach allen andern Creaturen, auch den Menschen, als die vollkommenste von allen, gebildet:

Aber ein heiligeres, hochberziger benkendes Wesen febt! annoch, das beberrschen die andern könnte mit Obmacht. Und es erhub sich der Mensch; ob ihn aus göttlichem Samen Schuf der Vater der Oing', als Quell der edleren Schpfung, Oder ob frisch die Erde, die jüngst vom erhabenen Nether Los sich wand, noch Samen enthielt des befreundeten Himmels; Abidete jen' in Gestalt der allvorsorgenden Götter, und da in Stand vorwärts die andern Leben himbschaun, Sab er dem Menschen ethabenen Wick, und den Himbschaun, Eeht' er ihn, und empor zum Gestien erheben das Antlis.

Okad der Uederssung von Vos.

Bei den Abmern finder man auch die Borstellung bom Paradiese wieder, benn das saturninische ober goldene Zeitzalter der Unschuld, das sie in den Anfang der Geschichte seiten, entsprach sehr dem paradiesischen Zustande. Auch leiteten sie den Namen des Menschen von der Erde ab, aus der er entsstanden sey, homo von humus.

Eine blog bichterische Erfindung, aber eine fehr reizende ift (nach Anginns, 220) noch folgende. Cura (die Sorge) faß sinnend am Ufer, formte wie durch Zufall eine menscheliche Gestalt und bat ben Zeus, dieses merkwirdige Product ihrer Kunst zu beleben. Er that es. Run aber entstand ein Streit, wer dem Kinde den Namen geben solle. Da erhob sich Tellus, die Erde, von ihr sey der Mensch genommen,

von ihr muffe er ben namen haben. Bens gab bieß zu und entfoice, fein ganged Leben binburd folle ber Mentch unger theilt ein Eigenthum ber Sorge bleiben, nach feinem Lobe aber solle fein Leib ber Erbe anbeimfallen, feine Seele aber, zu ibm, ber fie ibm eingehaucht, in ben himmel zuradktebren.

Eine gar eigene Borflellung bon ben erften Menfchen, machte fich ber alte ficilianifche Philosoph Emprobiles. Die Rattur foll namlich anfangs nur eingeine Glieber bervorgebracht und biefe follen fich erft nach und nach an einander gefügt baben. Babtielo fproften bie Robfe emwor, des Nodens entbebrend, Meme auch seweiten umber, von ben fragenden Schultern verlaffen, Einsam irren bie Muen, won ben fragenden Schultern verlaffen, Einsam irren bie Muen, won indet in der Befran befeltigt.

Moch abentruerlicher war die Unsicht bee Philosphen Maximander, der die erstem Menschen aus dem Leidern großer Kische bervorgeben ließt. Leulippus, Demotric, Gystur seiner nu der altägyptischen und phinizischen Borstellungsweise guntet, indem sie debaupteten, die Wenschen sehn aus der Andrigkeit der Erbe durch generatio aequivoca entstanden. Dabei gesiel sich ihre Phantasie darin, voraude justen, daß die Erbe anschaft auser unvolltommene Geschbese, ungedeute, Miggeburten bervorgebracht sahe, die fier entschaft der Menschaft der Menschaft der Wenschaft der Wenschaft der Menschaft der Menschaft der Wenschaft der

In ber alt norbijden Windelogie (Der Boda) febrt bie inbijde Borfielung bes anetinanberfallenben Brana in ber Cage vom Riefen Dmer wieder, and beffen gerfallenem Leibe bie gang Ratur gebilder wurde; ferner die alte Borefellung vom Baum, über ben die Chiange ragt, in der Cage von ber Weiteliche Padrafft und endlich bie perfijde Borfiellung von der Entstehung des ersten Menschenverans aus einem Baum in der Cage von den erften Menschen Geca mud Embla, die aus holybloden entstanden fepn follen, der Mann aus einer Esche, das Weib aus einer Erfe.

Entfernen wir uns nun vom alten Festlande und geben über das Meer nach Umerita hinüber, so begegnen und wieder neue Sagen, in benen aber doch einige Borstellungs-weisen der alten Belt, namentlich hinterasiatische vorherrschen, wodurch die Bermuthung, die ersten Unstedler in Amerita sepen aus Japan und Nordasien gekommen, Bestätigung erhalt. Besonders zwei Borstellungen lassen sich deutlich wiederzerkennen, die japanische nämlich, die nicht einen Urvater, sondern vielmehr eine Urmutter des Menschengeschlechts annimmt, und die tibetanische, welche die ersten Menschen zu Affen macht.

Muf ben Undreasinfeln herricht ber Glaube: Die Gottin Ligobund habe uber ber Erbe in ben Luften gefchwebt, fen schwanger gewesen und habe fich, um zu gebaren, auf bie junge Erbe berabgelaffen und ba guerft Pflangen, bann Thiere, endlich Menschen ausgeboren. - Bu Mutfa glaubt man: Gott fcuf zuerft ein Beib, die einfam unter ben Thieren . lebte, bie Gott felbft in der Geftalt eines fconen Junglinge fie troftete. Gie gebar hierauf burch bie Dafe, indem fie niefen mußte, einen Tropfen, ber lebendig und ein fleiner Rnabe, bann ein Mann wurde und mit ihr bas Menfchen= geschlecht erzeugte. (Rognefeuil Reise um die Belt.) - Un= ter ben nordlichften Indianern bes amerifanifden Reftlandes fand Bearne (G. Reife, berausg. von Forfter. G. 281.) eine fehr merkwurdige Sage, in ber viele orientalifche Reminies cengen in einander fpielen. Der erfte Menich namlich foll ein Beib gewesen fenn. Diefes Beib blieb lange einfam und nahrte fich von Beeren, bis fich einmal ein Sund gu ihr fand, der ihr in ihre Sohle folgte, fich in einen ichonen jungen Mann verwandelte und Rinder mit ihr zeugte, aber jebesmal bei Tage feine Sundegestalt wieder annahm. Da fam ein ungeheurer Riefe, beffen Ropf bis in die Bolfen reichte,

ebnete die ranhe Erde, zeichnete mit seinem Stock Seen und Flusse hinein, zerriß ben hund und streute seine Darme in die Flusse und Seen, worans Fische wurden, sein Fleisch auf die Erde, worans vierfüßige Thiere wurden, und haut und haar in die Luste, worans Whgel wurden. Die Kinder des hundes aber und ihre Mutter, das erste Weib, schonte er und gab ihnen die herschaft über die von ihm aus ihres Waters Leib erschaftenen Thiere. hier kehrt die Idee des zerfallenen Brahma und Riesen Omer in sehr origineller Wenzung wieder, während zugleich der Hund an den tibetanischen Uraffen erinnert und der Umstand, daß der erste Mensch ein Weib ist, auf Japan weist.

Gine Bariante gu blefer Gage (ebenfalls aus Canada) ift folgende: Michapus, bas bochfte Befen, fcuf Thiere und fette fie auf ein Rloß ins Meer, benn bamals gab es noch tein Reftland. Michipifi, ber Baffergott, wollte nicht erlauben, bag ein Reftland geschaffen werbe. Aber ber Biber und bie Rifchotter holten ein wenig Erbe beranf und machten nach und nach einen boben Berg. Sier vermehrten fich bie Thiere ausnehment und tobteten fich untereinander. Da fcuf Michapus aus ben tobten Thieren Manner, bie auf bie übrigen Thiere Jago machten und fich burch eine Frau, Die ihnen ber Gott beigab, vermehrten. (Gefchichte ber Meinungen. Stendal 1784. II. S. 179.) - Sennevie erwahnt in feinen Reifen im mitternachtlichen Umerifa, bie Indianer glaubten, querft fen in ber Belt ein Beib gemefen und zwar ein bbfes, aber ihr Gobn fen bagegen gut gewesen und habe alles Gute in ber Belt hervorgebracht und erhals ten. - Doch weiter fubmarts bei ben Grofefen berricht ber Glaube: Gott fouf querft feche Danner und fie lebten allein, bis fie borten, im Simmel fen auch eine Fran, Damens Ata : Entfit. Giner, Ramens Sogonaho , batte bie Rubne beit fich auf einem Bogel in ben himmel tragen an laffen. Bier fand er bie Rran an einem Baum, mo fie eben Baffer bolte, und verführte fie. Der herr bes himmels ergarnte fich aber fo febr über biefes Bergeben, baß er bie Schulbige aus bem Simmel hinunterftargte ine Deer. Bier murbe fie aber won einer Schilbfrbte aufgefangen, auf beren Ruden Bifche bie Erbe bauten, und auf biefer jungen Erbe gebar Die Rran nunmehr ben erften Menfchen, von dem alle ans bern abftammen. (Milg. Gefdichte b. Lanber und Bolfer von Amerita I. 45.) - Roch tiefer im Guben berrichte unter ben alten Mericanern, wie Clavigero berichtet, eine eben fo phantaftifche Sage. Sie glaubten, ein friberes Gefchlecht ber Menfchen fen fourlos untergegangen. Run aber, beift es, gebar bie Bottin Omecibnatl ein Befen, bas auf bie Erbe fiel und aus bem 600 Rrieger entftanden. Diefe baten bie Gottin um ein Beib und einer bon ihnen befam einen Rnochen eines Beibes von ber ausgeftorbenen Race. Der Bote fiel aber unterwege und gerbrach ben Rnochen, aus bem nachber ein Rnabe und ein Dabchen entftanben, bie bas neue Menfchengefchlecht grundeten. - Giner anbern meris canifden' Sage gufplae gerfloß bas erfte Menichenpaar in Baffer, ale es babete, und ein neues Baar hielt erft Stand, als Gott ben Difchungeftoffen, worand er es bilbete, Metall beifugte.

5... Her febrt iderall bie Grunbibee einer Urmuter wieder, welcher ber Urvater untergeordnet ift, wie wir dieß schon in ber Gage ber Japaner sanden. Daneben findet fich aber auch die tibetanische Sage bon den Affen wiederholt. Die Alakcalaner, ein Nachbarvolt der alten Architectung und den felben seindlich, begten (nach Clavigero) die Meinung: nachdem ein frührete Geschieder von Erdenbewohnern durch eine

Sanbfurt vertigt worden fen, batte Gott grat ein neues Geschicht geschaffen, es fepen aber nur Affen gewesen und fie febeten fich eft nach und nach gu Menschen het angebildet.

In Peru glaubte man, wie Gomara melbet, zuerst sep Gen, ein Mann aus Norden gesommen und babe Menschen ges macht, die aber Uebles thaten. Dann sep ein andere Mann gesommen, Pachacamae, ein Sohn der Gome, und habe jene bbfen Menschen sammtlich in Affen verwandelt, neben ihnen aber ein neues besieres Menschengeschlecht geschaffen. Dan ist stimmt gemit fimmt auch ein weiterte, den Trotessen in Wenschland gusammen, nach welcher Gett nach der Schwestus werden und Lufter schwen geschaffen Weinung zusämmen, nach welcher Gett nach der Schwestus nur Wenschen Unter fehre und Theren schuft der nicht ver beschieden Reigungen und Laster sofort in die Menschen Bergingen.

Endlich finder fich in Nordamerika auch noch eine leife Spur von der verbotenen Frucht, bie, wie wir oben faben, in den Mythen hinterafiens vortommt, wie in der perfichen und mojaifden Sage. Nach Franklin nahmlich (zweite Reife) glauben einige Wilte im nordlichsten Theile des Festlandes von Mmerika, Gott habe dem ersten Mentchen erfaubt von einer weisen, aber verboten von einer schwarzen Frucht zu effen, welches Gebot fie übertretten batten.

Außer biefen Sagen aber, die wahrscheinlich aus hinters eigentfammen, hat fich bod im Norben von Amerida eine eigentfamliche Sage ausgebilbet, melde die Menichen aus bem Innern ber Erde, aus einer tiefen 3bhle bervorfommen läßt. Eranz berichtet in feiner hiftorie von Gebnland, die alten Einwohner baftligt erzählen, ber erfte Menich, Kallaf genannt, sey aus ber Erde berausgestiegen und aus seinen Zumen fep bas erste Mesch bervorgegangen. Diese Meib habe nach einiger Beit gemeint, es wäre gut, wenn ein Theil

ihrer Rachkommenschaft wieder verschwande, damit bie Rola genden Plat befamen, und badurch fen ber Tob in die Belt gefommen. - Gine gang abnliche Gage hatten weiter fubwarte bie Delawaren an ber Dftfufte Nordamerifa's. Gie fagen (nach Sedewelber, bentiche Ausgabe G. 429) : die erften Menfchen wohnten im Innern ber Erde und blieben bort fo lange, bis einmal einer gufallig burch eine Soble auf bie Dbermelt emporftieg, bafelbit auf einen Birfch flieg, benfels ben erlegte, und in die Soble gurudtrug. Gelode burch bas belicate Fleifch bes Birfches famen nun alle aus bem Innern ber Erbe beraus und verbreiteten fich in ben Balbern von Mordamerifa. Das Raninchen aber und bas Erbichwein ehren fie noch heute ale ihre unterfrbifden Bermandten und effen nicht von ihrem Rleische. - Doch weiter ausgebildet fand fich die Sage bei ben Karaiben (nach Delaborde) und bei ben alten Ginwohnern ber Infel Gt. Domingo (Santi). Die erften Menfchen, glaubt man, waren in einer Boble eingeschloffen, um por ber Conne gefchugt gu fenn. Gine Riefe bewachte fie, wurde aber, als er fich felbft einmal an die Sonne wagte, in einen Berg verwandelt (gleich ben Bergriefen ber nordifchen Sage). Run wagten fich bei Racht auch einige Menfchen berans, murden aber bei Hufgang ber Conne in Baume verwandelt. Abermale magten fich einige beraus und einer wurde ju einem Bogel, eine Mutter mit ihren Rindern gu fchreienben Frofchen. Endlich gelang es ben noch übrigen fich allmählich an bas Connenlicht ju gewohnen. In Diefer roben Sage verbirgt fich eine Rosmogonie. Das Mineralreich wird zuerft geschaffen, bann bas Pflangenreich, bann bas Thierreich, gulebt tritt ber Menich als folder berbor; aber er tragt in fich noch die Bermandtichaft mit ben

Dr. Mengel, mythol, Forfchungen ic. 1.

Thieren und Pflanzen, die als nur verwandelte Menschen aufgesaft werden. — Selbst noch in Peru fand diese Sage einen Anklang, benn (nach einem andern Bericht, als dem schon angegebenen) soll der erste Mensch daselbst, der Sonnensohn Manco Capac mit drei audern Mannern, jeder mit einer Frau, ans einer Sohle gekommen senn und die Erde in vier Theile getheilt haben.

Bei den Insulanern des ftillen Docans fehrt Die Borftellung von der verborenen Frucht eben so wieder, wie im außersten Norden Amerika's, ohne daß wir wissen, wie sie dabin gekommen ift.

Die Indianer auf den Freundschafteinseln glauben, es feven einst unsterbliche Gbrter von der seligen Insel Bolotuh auf einem Rahn ausgefahren und auf der Erde (ben Freundschafteinseln) gelandet; und sobald sie von irdischer Speise gezgesten, seven sie Menschen geworden. (Mariners Reise.) Ganz originell und unmittelbar im stillen Deean selbst entstanden ist die Schöpfungsfage von Otaheite. Der hochste Gott, beist es dorr, war die Sonne, wählte einen Felsen zum Weibe, schleppte ihn tief in den Deean und zeugte mit ihm allertei seltsame Kinder, Meeressand, Winde, Wasserbasen, sußes Baffer ic. Der Sohn des Sandes aber, Ti, wurde der Stammwater der Menschen. (Englische Missionereise nach dem stillen Deean, übersetz von Sprengel).

Auf ben Marianeninseln gegenüber von China bat ficheine ganz indische Borstellung erhalten. Nach Relarde II.
291. glandt man dort, zu Anfang der Welt habe niemand als ein weiser Mann, Namens Puntau und seine Schwesteseristirt, und nachdem er lange gelebt, habe er sterbend seiner Schwester aufgetragen, aus seinem Leibe Erde und himmel, aus seinen Augen Sonne und Mond, aus seinen Augenbrauen

ben Regenbogen zu machen. — Auf ben Karolinen hat fich bagegen bie japanische Borstellung vom Urweib erhalten. Ursprünglich foll nur ein Weib eriftirt haben, die Goteln Ligopup, Mutter des Aluelap, des herrns der herrlichfeir, der aller spätern Gotter und Menschen Vater wurde. Rogebue erfte Reife, II, 129.

Unter ben Regern in Ufrita fehrt baufig eine Sage wieber, die bochft mahricheinlich von neuerm Datum ift und ihren Urfprung bem Conflict mit ben Dubamebauern und Chriften verbanft. Die Sage namlich, baf bie brei Sohne Roahs, ein weißer, brauner und ichwarzer, fich hatten in die Erbichaft ihres Batere theilen follen, bag aber ber weiße querft er= wacht und bas Befte borweggenommen batte, baf bierauf ber braune bas Uebrige genommen und bem verschlafenen fcmargen nur etwas Tabat und Baumwolle gelaffen batte. (Rach Gt. Vierre's, Ifert's, Demanet's und andern Reifes berichten.) Um eigenthumlichften bat fich biefe Cage ausgebildet bei den friegerifchen und felbstiftandigen Afhantees, bei benen fie Bowbich fennen lernte und folgenbermagen ergablt (Miffion nach Alfhantee, beutsch von Leibenfroft 1820, G. 356). Gott fchuf brei weiße und brei fchwarze Manner mit eben fo? viel Beibern und beschloß, damit fie fich nachher nicht gu beflagen hatten, fie felber Gutes ober Bofes, fich mablen gu laffen. Er legte einen Rurbis und ein verfiegeltes Papier bin. Die Schwarzen mablten gnerft und gwar ben Rurbis, in bem fie etwas Gold und einige andere Metalle fanden, beren Gebrauch fie nicht fannten. Die Beifen nahmen bas Papier, bas jene ihnen übrig gelaffen, und fanden barin bie Renntniß aller Dinge. \*) - Lander fand in Sauffa im west-

<sup>3)</sup> Es ift merfwurdig, daß fich bet einem wilden (jedoch nicht negerartigen, fondern mehr mongolifchen) Urftamm in Oftinbien, bet

lichen Ufrita ben Glanben: Gote habe guerft zwei Menichen geichaffen, einen weißen und einen ichwarzen (Reife, beutsche Ausgabe II. 113). And wurde ihm vier Monbe weit bina fur Katunga bie Gegenb bezeichnet, wo bie ersten Menichen erschaffen worben seyen. (I. S. 162.)

Gang originell und ohne 3weifel alter ift eine andere Schhöfungslage in Guinea, woom der Dane Romer Medung thut (Nachrichten von Gninea, 1766). S. 43). Eine große schwarze Spinne, Naunj genannt, spann die erstem Menschen aus sich beraus und zwar so viele. das fie das durch gang erschöpft wurde. Allein umsonst warter se auf den Dant der neuen Geschhöfte, die vielmehr ansesnader liesen und sich nicht um sie belämmerten. Da spann die Spinne aus dem legten Stosse, sie einem Kenschen den sieden der einem Menschen, den sie dei sieden, in allen Litten umsterwies und zum Betrug der äbrigen Menschen abrichtete. Ben diesen, dem die Spinne auch ihren eigenen Namen belestet, werden nun viele lustige Etreiche ergählte. Ifert nunt beteilegt, werden nun viele lustige Etreiche ergählte.

Muf ber großen Infel Mabagastar haben fich muhamebonifiche und inbifche Borftellungen in ber Sage vereinigt, oaf aus bem erften Menichen, als er ichlief, fieben Weiber bervorgegangen fewn (eine fiebenfache Bra), bie Mitter ber fieben Raften. Und gwar die erfte aus bem Ropf, die gweite aus bem Dalfe, die britte aus ber Schulter, Die vierte aus

ben Puberries eine soulide Sage finder. Die erften Meniden, fagen fie, waren seben Brüder, die vom himmel famen. Der allte fie, vom dem fie berftammer, wurde frant und unsite von dem Broden seben, welche die andern übrig liesen, wur in der enuten Berge flüchen. Bergl, über fie Scham und heberd offinischie Breife.

ber Selte, Die funfte aus ber Sufte, Die fechete aus ben Beinen und die fiebente que ber Coble.

Rach diefen alten Sagen fen es nun erlaubt, noch eisnige moberne Philosopheme angufahren.

Wie febr auch jene alten Bblterphantafien ausgeschweift find , to liegt in benielben boch eine unendlich riedere Fille bom Joeu, als in alle dem, mas die neuere logenannte Beltweist beit berborzubeingen bermoch bat. Jure Fornandten find es vorglafisch, die jenen alten Sagen das Uebergenicht geben, einmal die Idee bed Schöffers, an ben das Erichbpf vor altem und unaufberlich find eriment feller, fobann die Idee des Schickals, das ber Menschbeit eingeboren ift. Hernandten und unaufberlich bie deriment feller, fobann die Idee des Schickals, das ber Menschbeit eingeboren ift. Hernandten gleich die in unberer Weiseung am weitersten bibergiernder Trabitionen überein, die indopersische, die eine Enhabe vor der Gebart, und die mosalscheitside, die eine Erhände bes Geschlechte von Abam berleiter. Beibe bringen das Schickals der Wenschheit überhanpt, wie das des Individuums, in gemäuseste Berbiudung mit jeuer Schuld, die zu schieden ver einstelle Beruf der Wenschen bieß und bleiben wird.

Die Philosophie fing damit an, die Wahrheit des Ueberleferten in bezweifeln, und versudre dams, die Charlache, die fich nicht bezweifeln ließ, namilich daß doch die jegt erifika rende Menschheit irgeuldwann und irgendwnie einnial angesangen baben muß, auf eine sogenaunte natdeliche Weise wertfaren.

Beltaire eehob die Zweifel. In seinen questions sur l'encyclopedie III. art. Ignorance sprach er die Meinung and bie biblische Werstlaung von einem Menschungare genage nicht, denn die ichwarzen Neger tonnen unmbglich blestlon Crammeltern haben, wie die weiße Race. Unter ben Englandern bekannte sich home gang zu derfelben Ans sich Moustan aber fagte die Sache wieber von einer ansicht, Rouffeau aber fagte die Sache wieber von einer anbern Seite auf, indem er in ber Seichiche ber Menichhete ein Auffleigen ab der Barbaret in bie Gutter, aus ber Berbereit in bie Guter, aus der Beierheit in die Jumanität wahrachen und baraus ben Schuls ziehen zu muffen glaubte, unfere ersten Eltern sepen Salbtbiere gemesen, die auf allen Bieren berumgefrochen waren. Es it boch einigermaßen auffallend, baß diese Anschen, mit benen die neuere Philosopie den Ariez gegen das Christen thum erbfinete, gerade von dem Liesfinnigsten und Kochartigsten, was die alten Sagen barbieren, absaben, und fich mit er hopvotbese deppelter schwarzer und weißer) und bestjäalischer Abamiten gerade an die robesten Borskelungen, die voir nur unter den Regern und unter den Miloen Amerika's einheimlich finden, aumittelber anschlossen.

Die Soporbefe Rouffeau's fand unter ben Unbangern ber fogenannten naturlichen Religion ben meiften Beifall. Die Dente weife, welche die frangbfifche Revolution verbreitete und burch führte, umfleibete nur bie Bufunft mit Glang und marf bas gegen auf Die Bergangenheit Die fcmargeften Schatten. Mufflarung war bas große Bort bes Jahrhunderte. Dem eins gebildeten Tempel des lichts jumanbelnd fab man nicht bins ter fich in Die alte Dacht. Dachber traten umgefehrt wies ber Schwarmer bes Obscurantismus jenen Schwarmern bet Auftlarung entgegen und Friedrich Schlegel ftellte fich auf Die außerfte Rechte ber Linie , beren außerfte Linke Rouffeau eingenommen batte. Er behauptete namlich, bie Denfchen fenen urfprunglich unendlich viel bober begabt gemefen ale jest und erft von Stufe ju Stufe berabgefunten. Gin ibeas les weisheitevolles Urvolt murbe ben eichelfreffenben Bierfugern entgegengeftellt, eines fo unwahr ale bas anbere, beibe gleich weit entfernt bon ber findlichen Borftellung und une ergrandlichen Ibeentiefe ber Bibel.

Die meiften und einfinfreichften Philosophien haben es fich bequem genug gemacht, die Frage nach unfern erften Citeern gu ignoriren. In ber That, man muß sich fast schallen, mie wenig die Rengeit, die jene diteren Borstellungsweisen verachtet, eigentlich gethan hat, um sie zu ersehen. Was die neuen Deuter, vom Urfprung, der Menschen ge d acht haben, ist wirflich armstellig gegen dad, was sich die ditern Abilter davon worge stellt haben.

Unter ben Maturforicbern ber neuern Beit baben fich eben: falls 3meifel erhoben, ob bas gange Menfchengeschlecht bon einem Paar abstammen tonne, namentlich feit Blumenbach mit großer Coarfe ben ganglich berichiebenen Topus ber Menichenracen feftgeftellt bat. Born be. Ct. Bincent hat geglaubt, jebe Race, bie ber Beigen, ber Reger, ber Dons golen, Malaien und Amerikaner babe ihren eigenen Mbam gehabt, je einen in einem Beltheil. Man bat fogar bie tolle Meinung außern boren, in Eva's Oparium fen eine Geite weiß, bie andere fcmary gemefen. Gelbft ein Raturforicher von ausgezeichnetem -Range, Lint in Berlin, bat fich in feinem Bert aber Die Urmelt (Berlin 1821) fir Die Unficht erflart , Abam und Eva fepen ein Regerpaar und bas Das rables, fen in Afrita gemejen (mas auch icon Schultbeiß in feiner Schrift bom Parabiefe, Burich 1816 behauptet batte). Lint fagt, von ben Regern batten fich burch bie Raffern bie weißen Stamme, und burch bie Sottentotten die Mongolen, Malajen und Ameritaner abgezweigt, wie auch bei ben Thies ren and einer wilben Urrace, Die immet ichmars fep, bie jahmen und eblern Racen, die mehr gu hellen garben neigen, nach und nach bervortreten. Dieje Unficht bat noch unlangft auch ber Euglander Pritchard eifrig vertheibigt.

Unch auf die budbhiftifche Borftellung von mehreren auf:

fofen die besteinerten Ueberrefte einer vorwelflichen Pfangen und Thierweit auch boradamitifche Menicon bermuthen liegen. Judeb hat man feine fosiften Menicondberrefte finben tonnen und jene Bermuthung wieder fallen laffen.

Oten, unfer großer Raturphilosoph, febrte gu ber alte agsptischen, phoniglichen und epturifden Unifich jurid, fin dem er die Meinung aufftellte, ber erfte Menich sey burch generatio aequivoca im Meer entflanden.

"Als fich ber Granie mit dem Meerwaffer niederschug, wurde obne Zweifel jo viel Warme entwickt, daß das Maffer tochte und dampfte. Beim Niederschlagen des Gneisse word bie "Dige schon gemildert — die Metalle entstauben. Beim Niederschlagen des Avonschiefere schied fich schon dalbgefrischtes Metall aus, Koble. Pflangen fonnten sich biener est nuge ein selche sen zu der fein geliche fenn, welche dem beißen Allima entsprechen. Ende sich fiel der Kall. Die Zemperatur war gesunfen und Thiere wurden aus dem Schleim da, wo Koble mit Wassper und Luft in Berührung fam, an den Gestaden des Unneres. Einmal muß eine Zeit greefen sen, wo die Wassperschusse zu der gleich war, welche im Mutterleibe statt sindet. Da entstanden Wenselm, "Ife 1829 S. 1123, Dieß ersmert un die aler Borstellung, welche sich die Phonizier von dem Urschlaften Mort gemacht.

Wie ibblich und nitzlich aber auch das Bestreben ift, ben Jafammenbang des Menschen mit ber Natur, des Schriften Degamismen wir ber gefammten ihn umgebenden organischen und umorganischen Welt zu ergründen, so vermag doch die Westurwissenschen micht die gang Frage des Menschen zu löfen. Denn des Wenschen nur finneres weier auf einen babern Unsprung bin, der außerbald ber Natur ju suchen ist nur weigen Gestse.

п. С r о ŝ.

A REPORT AND THE PROPERTY. Property of the state of the st hope and the form to be a second of the the second of the second secon A transfer of the contract of the contract of the The good of the party of the same finds was a subject to the last temporal to administration with a mention of the example man all fully to be the regulation of the State and rese a self-rolly with a self-rolly A STATE OF THE PARTY OF THE PAR AND THE PROPERTY OF THE PARTY O and the state of t AND THE RESIDENCE OF THE PARTY AND THE PARTY OF T

And the property and the second of the secon

All the services and the services and the services

कार है अध्यानिकार है । इस क्षेत्रिक है के जिसके उन किया,

nome de singlés Conse en Creé des Armes pares pares no Conse de C

Bletes, mas blefe Cammlung enthalt, ift tiefern Sinnes, wieles, vielleigt, das meiste freilich nur Spielercie, Were es ift ein eigener Reig in den Spielen des Eras. Sollte es nicht der Micht werth sen, zur Uederfiche gu bringen, was so viele Kinster und Dichter von der frührten Blidthe alte griechsischer Mitbung an die auf unsere Lage liedevoll ausgereichsischer Mitbung an die auf unsere Lage liedevoll ausgenähren werdiger gestreich angedeutet, baben? Ich was mich dessischen gestreich angedeutet, baben? Ich was der in der Berten und deel fein Geschmant, auf unsern Blindelmann berufen, desse riede fen Geschmant, auf unsern Blindelmann berufen, desse viele zu ergangen übrig getassen babe, der mit aber noch gat viel zu ergangen übrig getassen bat.

Wie nach alegelechischer Theogonie Eros ber erfte unter ben Ghetren gemefen, fo ift er auch ber lefte geblieben, benn feine Macht wird dberall noch anerkannt, fein Bilb von ben Kniftlern ernent, fein Bob von ungabligen Dichtern immer wieber gefungen.

Orfich und ber Pfeudo. Drobeus eranen bin Erod ober ben Gott ber Liebe ben zuerft in ber Weit erschienenen, als noch nichts war als bas gestaltlose uranfängliche Chaos. Orpbend fagt in feine Argonaufenfabet (Berd 12. fib.) Erft, wie der Ungelt Bond im ferediffen Imange bed All biet, Dann, wie Ehrund ben Erther aus unermefildem Schoofe, Beigt' und im Doppelgeftalt ben beil umfchaneben Ere 6, Ber aus ber ewigen Racht vorschimmerte; blefen benennt aus

Phanes bas jungere Menfchengefcliecht, bem am erften er-

(Rad der Bofficen Ueberfechung). In bemfelben Ginne neunt eine orphifche homne ben Eros and Proregones, bem Erfgebonen. 3ch theile fie bier mit nach ber Ueber, febung herbers:

Erfladvernes, du, des and dem Cie der Nacht fich obes in ihr alleiter federen, mid deven auf gederen, Kügern Gegend erfreut: o du, das Götzer und Weuschen erwechte. Licht o du midriges, garties, du vielteliungene, und dennoch unsolgrechtig; gedem mis dientrübente im Glange: Etrasfend. Du nahmeit die Nacht den unterm gefoloffenen ünge, die du deben mit der Seide des Micht fern über die Micht den Kille für Micht der Michtel der Michte der Michtel d

Leben bindb, bu Zweigeftaltiger, Licht und Liebe. Wieder eine andere Homne Des Orpheus an den Eros (aberf. von Herder) fagt:

Bott ber Liebe, bu groper, reiner, liebliere, figer Bott, mit bem Bogen und Pfell und Aldein feungen Laufes, Conclen finglid, der mit Gittern und Menfichen fein Spiel bat, Du ftreitbarer, boppelgeftaltiger, ber bu ben Schläffel Erägf zu allem, jum himmlifden uether, bem Meere, ber Erbe.

Und mas ferblichen Menichen die allgefarende Gortin Leben und Gelft gibt, mas der weite Cartarus fun' bat, Und das falige Meer – bon allem bift du der König – Komm', ich rufe bich, Geliger, fomm' zu deinen Geweihten Meines Sinnes, und treife von und unfütige full ab.

\* Dry 200 b Google

In der orphischen Somne an die Rhea wird fogar biefe Gottin (bie Erbe) Tochter bes Protogonos genannt.

Eres war alfo ursprunglich bas Licht und folglich auch bas Leben ber gangen Welt, und es war gewiß ein tieffinniger, man indchte beinahe fagen, driftlicher Gebante bes Alterthums, die Liebe jum Princip ber Welt ju machen.

Sofern die Urliebe oder das Urlicht das nachtliche Chaos belebte, und das Leben in den mannichfachsten Erscheinungen wechselnd sich gestalten sollte, heißt Eros Protogonos in der Hymne an die Rhea auch πολυμόρφος, und insofern scheint er auch einersei Bedeutung zu haben mit dem rathselbaften Proteus, dem großen Betwandler und Zauberer der Alten, bessen Wesen nichts anders als eben die Vielgestaltige feit der Natur ausbrücken sollte.

In ber orphischen hymne an Proteus wird biefer ber Schliffelbewahrer bes Meeres genannt, wie in ber Symne an ben Eros biefer ber Schliffelbewahrer von Meer, Erbe und himmel zugleich beift. Beibe mythische Befen versrathen alfo einen ursprunglichen Jusammenhang.

Die Borstellung, daß Eros gestügelt, gleich einem Wogel, aus dem Weltei, welches Chronos (die Zeit) mit der Nacht (dem doen Raum) gezeugt habe, bervorgekommen sep, erzinnert an die fast bei allen ältern Bolkern, vornehmlich aber in Indien vorkommende Bergleichung der Erde und des himmels mit den zwei hälften eines zerbrochenen Eies. Auch in der indischen Mythologie kommt der schaffende Gott Brahma aus einem Ei hervor, und häusig auch als Sonne, als das Lichtprincip. In den Bogeln des Aristophanes B. 695. hat die alte Mythe vom Eros, der aus dem Ei schlipft, begreifslicherweise schon eine scherzhafte Wendung genommen.

Die Ibee ber ewigen uranfänglichen, bas gange Welts all burchbringenben Liebe wurde nach und nach bon ben sinnlichen Griechen eingeschränkt. Der Liebesgott, seiner hoben Warbe als Erstgeborner unter ben Gbttern mehr und mehr entsteibet, sant zum Genius ber Geschlechtsliebe berab. Aber was ihm bie Griechen an seiner Wurde nahmen, das ersetzen sie ihm reichlich burch Reiz und Annuth.

Muf Diefen neuen Eros vafte naturlich die alte Theos gonie nicht mehr. Die Billfur ber Dichter gab ibm baber. bald biefen, bald jenen neuen Urfpring, und bie Ibee bes Protogonos ward vergeffen. Man war babei weber über ben Bater, noch über bie Mutter, Die man ihm geben follte, einig. Die Borftellung, baff er ein Rind ber Aubrodite ober Benue, ber Liebesgottin fen, lag am nachffen, und murbe auch bie beliebtefte. Bum Bater gab man ibm ebenfo borjugeweise ben Mare. Indem man ihn gu einem Cohn bes Rriegegottes machte, wollte man anbenten, baf Liebe ein Rind bes Rampfes fen. Doch war es nach Cicero de natura deorum nicht Eros, fondern Anteros, ben Ares mit Aphros biten zeugte. Eros wollte nicht machfen, ba rieth Themis feiner Mutter, ibm einen Gefvielen zu geben und bieff mar Unteros, Des Eros jungerer Bruber, von Ares erzeugt. Beide gantten beständig miteinander und nun erft muche ber fleine Eros. Diefe garte Mithe fagt, baf bie Liebe in bem Daafe wachet, in dem man ihr ihren Begenftand ftreitig macht. - Gehr gut ift auch eine fpatere Dichtung, Die ben Eros aus ber Umarmung bes Doros und ber Denia ober bes Ueberfluffes und bes Mangels entftehen lagt. Gie finbet fich in einer Ergablung ber Diotima bei Platon. Apbro-Dite feierte ihr Geburtefeft in Begenwart aller Gotter. Da folief nach ber Mablgeit Poros beraufcht im Garten ein;

penia fah ibn, nabre fich ibm schen und gitternd und schlief bei ibm. Davon gebar fie nacher ben Eros, ber bie Raturen belder Etren in sich vereinigt und bald arm, schen und gitternd immberschleicht, auf ber blogen Erde schlaft und jebe Mibe dulbet, bald übermittig und in Ueberfluß schwimmendalles um sich ber verachter. Weniger Sim baben die Ungaben ber alten Wertbograppen, der ben Eros zu einem Sobn ver Zeus, ober des Bullan, ober des hernnes und der Areteinis, ober die Jephyn und ber Iris machen.

Unter ben neuen Dichtern, wolch bie Gebut bes Eres beinigen baben, ift Pafterial benerfenwerth. Er follbert, wie bie Beinie, als fie nit bem Eres schwanger war, von ben brei Parjen beimgeluche und arg bebroht wurde. Du wirft eine giftigs Schange gebaren, lagte Rachefie. Du wirft eine setnes Ungebruer gebaren, sagte Rachefie. Du wirft einen Zeuerbrand gebaren, sagte Rachefie. Du wirft einen Zeuerbrand gebaren, sagte Atherioo Benne betammerte fich febr aber dies Reden, aber mie lieblich mar fie; gerbiftet, als fie ben sichnen Anaben gebart. Und bennoch batten die Pargen wahr prophegelt.

Eros wird als ein ibeales Kind bargefelle, als ein fteiner lieblicher Knade, undelleider, gestägele, min Pfeil, bogen und Rocher ober mit einer Sackel. Die annite Plafitt bar allen ihren leberch in feiner Darfellung erfedopfe, immer aber dad. Woriv dazu aus der Porfie entleber. Das Kind wurde erft ibeat durch feine, Bedeutung ale Liebegott. Die findliche Geffall eignere fich aber für diesen Gott, weil in der lebe felbf fo viel Kindliched fit, weil ibe Leben ein zweites Paradies ift, das une wieder zu Kindern macht. Die Kindlicheit des Eros felbt is einem pumberdaren Comtent mit der Macht, Erdife und Schaufgleit des allderei mindendem Gettes, aber dem bestieft. Eros, der

ben Lewen bandigt, ift poetischer als Berkules, ber basselbe thut. Unch die Mitleidswurdigkeit des leidenden Eros wird erhöht burch seine Rindlichkeit, und selbst seine Gransamkeit erschelnt weniger verlegend, wenn man sieht, daß es nur die eines Kindes ift. Alle Tugenden der Liebe und sogat ihre Tebler erschien liebenswurdiger im Sewande der Kindlichkeit.

Indes wurde Eros doch nesprünglich und auch noch später zuweilen als ein reisender Jängling bargestellt, in welchem Fall immer seine kindliche Schalkhaftigkeit verschwinzbet, und dafür ein mehr mannlicher Ernst, etwas sittlich Sches und Sentimentales eintritt. So in alten Tempelbildern und auf Basen, wo Eros mehr Idngling und Genius, als Knabe ist. In den Ueberresten der alten Kunst oder wenigzstens in den Nachrichten, die uns davon erhalten sind, lassen sich die Eroten auf der ganzen Stufenleiter des Alters von der zarten Kindheit die zum aufgewachsenen Jüngling verzsolgen. Praxiteles wählte für seine Darstellungen des Eroseeine mittlere Reise, schwebend zwischen dem insans und adolescens, den puer in seiner reinsten Erscheinung.

Der Knabe Eros muß sich eben so von andern gottlichen Knaben, 3. B. von einem jungen Zeus, Bermes, Bachus ic, unterscheiben, wie seine Mutter von den Gottinnen here, Pallas, Demeter ic. Die Liebenswurdigkeit muß ihn ausszeichnen. Siegreich und seiner Macht sich bewußt, wie Zeus, muß er doch anders, minder beroisch seyn. Schlau wie Berames, muß er doch anders, naiver seyn. Belch, bequem, stütrunken wie Bachus, muß er doch um so viel mehr Selbste bewußtspyn haben, als bieser, und weniger als Bermes.

Ich weiß nicht ob Runfter ichon den Gebanten ausgefabrt haben, ben Eros unter andern findlichen Stitern und Beroen barguftellen. Es warbe freilich unschiedlich fenn,

altere und hober geftellte Gotter ale Rinder mit ibm fvielen ju laffen. Aber in einigen Rallen ift es gulaifig, 3. B. menn Bacchus, ben bie Ulten fo oft ale Rind auffagten, bem Gros gefellt wird. Der Bergiles ale Rind. Der Runftler bat bei folchen Gruppirungen Gelegenheit, in ben findlichen Ropfen und Geftalten bie reichfte Charafteriftit gu entwickeln und bie angiebenbften Contrafte barguftellen.

Eros ift un beflei bet, weil bie Liebe bas Daturlichfte auf ber Belt ift, weil fie ben Denfchen gang fo, wie er ift, fich bingeben lagt, weil aus bemfelben Grunde auch feine Mutter Aphrobite fast immer bullenlos ericbeint. Uebrigens unbeschadet ber Berhullungen und Daeten und Liften, Die ber Liebe nach Umftanben eigen find, benn nicht immer ift mahr, mas ein fpanischer Dichter (bei Dubl C. 128) fagt: Umor ift nadt, er haft ber Runft Bemuben.

Bumeilen mirb bie Radtheit bes Groß fogar ale ein Dotip feiner Arglift gebraucht. Er ftellt fich findlich, unschuldig und wehrlos; er icheint um Sulfe ju fleben und bringt Berberben. Er tommt im Regen, nag, vor Ralte gitternb, und fcbleicht fich ein, um feine fcbabenfrobe Luft gu iben. Der nachtliche Befuch bes Gros bei Angtreon (nach Ramler):

Racte, ale foon ber Bar am Simmel Un Bootes Borb fich brebte, Und, entlaftet von ber Arbeit, Mule Belt bes Schlafes pflegte, Ram und pochte neulich Amor Un bie Thure meines Saufes. Ber larmt an ber Thure? rief ich, Und verjagt mir meine Erdume ? -Thu mir auf, mar Amord Antwort : Aurchte nichte! ich bin ein Anabe, Belder gang von Regen triefet,

Dr. Mengel, mothol. Foridungen, tc. I.

Und im Kinftern fich verirrt bat. -

Dieß bewegte mich jum Mitleid. Schnell ergriff ich meine Lampe, That ibm auf, fand einen Angben, Welcher Pfeil und Bogen führte Und am Ruden Taubenflugel. Surtig feb' ich ibn gum Reuer, Barme feine falten Ringer Bwifden meinen beiben Sanben, Und aus feinen gelben Loden Drud ich ihm bas Regenwaffer. alls ibn nun ber Froft verlaffen, Spricht er: lag und boch versuchen, Db bie Gehne meines Bogens Richt vom Regen fclaff geworben. Schon war fie gesvannt bie Gebne, Und gleich einem Befpenftachel Caf ber Pfeil mir in bem Bergen. Supfend rief er aus, und lachte: Lieber Wirth, fep mit mir froblich! Sieb' mein Bogen ift nicht ichabhaft; Aber bu wirft Bergweh fühlen.

Ein artiges Gebicht auf die Nachtheit bes Eros haben wir auch von Dvid (amor. I. 10. 15):

Nadt wird Benus gemalt, nadend bie Gotter ber Liebe; Und ein Anab' und nadt ift Amor, im Alter ber Unfchulb,

Dhne Semander, damit jeder ihn schleunigst erkennt. Sagt, wie konnte der Anabe sich seiler Bestechung ergeben? Fehlen ihm ja die Taschen, um Kostbarkeiten zu bergen.

Eros ift geflägelt, benn Liebe findet überall ben Weg, fcwingt fich iber jedes hinderniß hinaus und hat immer Gile. Dieß ift am fcbinften ausgedrudt in dem altenglifchen Liede, bas unfer Berder überfett hat:

lleber bie Berge, Ueber bie Quellen; Unter ben Grabern, Unter ben Bellen; Unter Tiefen und Seen, In der Abgründe Steg; Ueber Felsen, über Höhen Find't Liebe den Weg!

In Migen, in Falten,
Wo der Feuerwurm nicht liegt;
In Höhlen, in Spalten,
To die Kiege nicht friecht;
Wo Muden nicht fliegen,
Und schlupsen binweg,
Kommt Liebel Sie wird siegen
Und finden den Weg!

Sprecht, Amor sep nimmer
Bu fürchten, das Kind!
Lacht über ihn immer
Als Flüchtling, als blind!
Und schlicht ihn durch Niegel
Bom Tagstrahl hinweg.
Durch Schlösser und Niegel
Kind't Liebe den Weg!

Wenn Phonix und Abler Sich unter euch beugt! Benn Drache und Liger Gefällig sich neigt! Die Löwin last triegen Den Raub sich hinweg; Aber Liebe wird siegen Und finden sich Weg!

Nach einer antifen Dichtung (beim Athenaus) follen einft die Sotter bem Eros die Flügel genommen haben, damit er auf der Erde bleibe und nicht in den Olymp zurückfliege, weil er die Gidzter felbft zu fehr beunruhigt. Gie gaben aber feine Flügel der Nife oder Bictoria, weil ihnen der Sieg inwohnt. Aus demfelben Grunde, um fich vor den Mishandlungen des Eros zu schügen oder ihn dafür zu bestrafen, haben ihn Auftster und

Dichter oft beim Flügel genommen, ihm die Flügel gebuns ben, beschnitten, ausgerupft, berbrannt, und bergleichen mehr.

Co heift es ichon in einem Gebicht ber griechischen Uns thologie (bei Berber):

Mutter ber Liebe, bu baft bem Gobne bie gliget geraubet, ibn nun weint er, und fiebt um ein phantaliides Glide. Gib, o gib es ibm wieber. Erzwungen befalbige Liebe Qualt bie Geliebte mehr, als fie ben Liebenben qualt. Laß ibn flattern, ben Gibelin, um manche glingneh gramme ; Schnech betret er bod feiere Getreuen gurfud.

Die Singel sollten aber nicht allein die Wogelnatur des Fleinen Gottes bezeichnen. "Defiod fres ihn aus einem Eibervorgeben. Und oft geben ihm die Dichter ein Reft. Anafren verglich sein eigenes Hert mit einem gangen Reft voll Eroten. Unter den Possen der neapolitanischen Wolkstheater kommt unter aubern das Familienleben des Umor vor. Derselbe bot alle seine Jungen aus dem Reft und lehrt sie enzugen. Es sind ihrer eine Menge vom kleinsten bis zum gehöften. (Wapper Reapel II. 8. 73.)

Artig heißt es in einer Grabschrift auf ben italienischen Dichter Marini in hoffmannswalbanis und andern deutschen Beidert (VI. 92.): Cupibo gab bir ans feinem eigenen Flägel eine Feber, um bich zum Dichter ber Liebe zu weißen. Erwas willkarlicher ist der phantastische Gedante in denselben Sammlungen (1. 284), Amord Flügel voll Jungfernaugen zu fegen. Auf einer Gemme bei Taffie (catalogue Nr. 6399.) tommt ein Eros mit vier Flügeln vor.

Eres führt Bogen und Pfeil. Er hat Flügel, am end ju verfolgen, wenn ibr flitgt, und Pfeile, um end ju besiegen, venn ibr euch wehrt. Eros, bichteten die Alten, bat golben effeile, melde kiebe bewirten, und bleierne, weiche bie Liebe verschenden. Dvib läßt (Metamorph. I. 468. ff.)

ben Apoll iber Eros fpotten: Bas foll bir, muthwilliger Anabe, eine fo tapfere Baffe, Pfeil und Bogen und Rocher, bie gu tragen nur unfern Schultern gegiemt?

Deuts ber Espria Sobn: und trifft den Bogen, o Phobus, Mer; der meinige bid i So meht bri alles, was lebet, Nachtelt; chen so meit verschwinder dein Kuhm vor dem unsern! Mimer frend's; und die Art mit geschwunsenen Attitzen schlagend, Kam er in Elf., und pand unf dem schutzen Haupt vor Pannsfind. Und ver entbeb zween Pfeile dem schutzen Haupt vor Pannsfind. Und er entbeb zween Pfeile dem schweck, den dem errert Glutch. Der sie erregt, it golden, und blintt mit foligier Schaffe; Der sie verschwich, it fitumpt, und entbilt Wel unter bem Rober. Diesen entsandte der Gebre der verneisen Pomphe; doch ginen Schweller'er der die Schweck in das inner der Robert der geschwichte dehaufter'er der wird die Gebeit in das innerke Wart bem Posle. Etradő ist einer verliebt; und den Leidenben meibet die andre.

(Nach Bob.) Dit taucht auch Eres feine Pfelle in Honig ober Feuer, um durch Liebe glidtlich, in Galle und Giff, um burch Liebe unglidtlich zu machen. Er tandt fie in ben Tranf ber Unsterblichfeit, um ber Liebe eine ewige Dauer und einen ewigen Rudm zu geben. Er taucht fie in Nectar, um Richenden bie Schiftlichte et himmels fosften zu laffen.

Daß Eros Pfeile bat, wird in der griechischen Anthos logie also erflart:

Wundert ihr euch, daß Amor den Gergen brennende Pfelle Sendet und auf euch flurmt und ber Berwundeten lacht? War nicht feine Mutter bed Kriegesgottes Geliebte?

Richt bes Bultanus Weib? Alfo mit Flammen und Schwert Gleich vertraulich, Und ihre Mutter, bas fürmenbe Meer, bruilt Bilbe; ben Bater fennt feiner ber Sterblichen ja.

Mifo Bulcanus Beib, bes Meeres Cochter, bes Mavors Buble, fiellebt auch im Cohn Flammen und Bunden und Sturm. Bon ben vielartigen Pfeilen bee Eros fang Beiße:

36 fab ben Amor beut im Traume,

Dort unter jenem Abornbanme,

Der oft fein Schirmbach und geliebn.

Sein Roder lag halb ausgefallen: Die Pfeile, fab ich, glichen fich, Doch am Gefieber war von allen Richt einer ber bem anbern glich.

Der Anab ermachte, fab mich fleben, Und fprach: Richt mahr? bu wunderft bich, Mein geberwert fo bunt gu feben ? Run ift es unverbefferlich.

Mit diefem fowarzbefielten Pfeile Schieß ich ben finftern Menschenfeinb: Die Febern find von einer Cule! Denn bie war nie bem Lichte Freunb.

Bur folde, die nicht Liebe fublen, Doch immerbar von Bolluft glubn, It biefer Pfeil: und mit ben Lielen Des wiben Sperlings front' ich ibn. Der Abler fleget zu bem Reden,

Jer moter juiger zu bem Rearn, Jum Plaubere eine Reibenschwauz, Und wieder einen eisten Geden Leiht mir ber Psau ber Farben Glauz.

Dem Pfeil hier wird bas herz zum Raube, Das treue Liebe nur begludt: Und aus der Bruft der Turteltaube Ward er mit Federn ausgeschmudt.

Won allen die ich bir gewiesen,
Wird ber nur von mir werthgeschaht.
Ach, rief ich, Amor, ach, burch biesen
Haft bu fur Chloen mich verlett.

Bero als Schleiter, emfig beschäftigt, seine Pfeile gu fern, in der Schmiede bes Bullan. Eres praft mit bem Finger bie Spie feines Pfeile (berübmere Bib bou Mengel). Er ichnitet siehem Raden. Er bolt einen Pfeil and seinem Röcher und blidt babei binter fich mit einer Schlans Bene bung bes Jalies. Er broht mit bem Pfeil, zielt schalthaft, zielt ernftlich und mit großem Feuer, reitet auf einem Bock und zielt zugleich mit wilder Gebarde; fliegt in der Luft und zielt von oben herab. Amor als Sieger auf dem Schlachtfeld der Liebe. Ringsumher liegen Könige und Koniginnen, helden und Damen, Leute jedes Standes, alle mit einem Pfeil durchbohrt.

... Bon ben Pfeilen bes Eros fang Anafreon (nach Ramlers Ueberfetjung):

Sptherens Chmann schmiebet In ber Feueresse Lemmens Pfeile für bie Liebesgotter Bon dem allerfeinften Stable; Und der Pfeile Spigen tauchet Benus in den figen Honig,

Den ihr Sohn mit Galle mischet. Einst tommt Mars aus einem Treffen, Schwenket eine schwere Lange, Und verspottet Umors Pfeile.

"Dieser hier ist schwer," spricht Umor;

"Mimm ihn nur, du wirst's erfahren."

Mavors nimmt ihn in die Habe:
Aber Eptherea lächelt,
Und der Kriegesgott erseusget:
Der ist schwer! — Da! nimm ihn wieder.

"Rein! behalt' ihn nur," spricht Umor.

Daß aber bes Eros Pfeil nicht schmerze, bag man gludlich fen, ibn im herzen zu tragen, davon sang herder: Richt mit bem Bleigeschoß, mit bem goldnen Pfeile der Freundichaft

Traf die Liebe mein Herz, traf es im Innersten mir, Und ich trage den Pfeil, und werd' im Herzen ihn tragen, Bis ihn des Todesgeschoß selbst mit dem Herzen zerbricht.

Buweilen wird Eros, wenn er zu muthwillig Schaben ftiftet, burch feine Mutter ober burch bie Gragien ber Baffen beraubt ober mit feinem eigenen Bogen gefchlagen. Beinenb halt er ben gerbrochenen Bogen in ber Sand.

Eros fubrt auch bie Radel. Mle erftgeborner Gott leuchtet er mit feiner Sactel ine buntle Chaos. Er bedeus tet bas belebende Princip; feine Radel ift bas Urfeuer. Bie er (nach Panfanias IX. 27. 2.) qualeich ber altefte und ber jungfte unter ben Gottern ift, fo erinnert auch bie Ractel in feiner Sand an bie ber auffteigenben und fintenben Nabreds und Zagesgottheiten, an Die bochflammenbe und an bie gefentte und verloichende Radel auf ben Darftellungen bes Mithra-Dpfere (in Bezug auf bad Jahr) und an bie erhobene und gefentte Radel ber Murora ober bee Befperos (in Bejug auf ben Zag). Un bes Gros altefter gadel icheinen alle anbern Gotterfadeln urfprunglich entgundet ju fenn und fein Reuer ift es, bas in allen flammt, bas allgemeine Lebens: fener. Doch verftand man gulett barunter nur im engern Ginne bas Reuer ber Liebe in Bezug auf Die Geichlechter. Infofern nun ift bie Radel bes Eros auf gefchnittenen Steinen, Babreliefe zc. ber Alten ein fehr oft vortommenbes Motiv. Somen, ber Gott ber Gbe, gunbet feine Radel an Amore Radel an. Umor fentt feine Radel ober lofcht fie aus (bas Enbe ber Liebe). Er blatt bie balberloidene Radel von neuem an. Er balt graufam einen Schmetterling (bie Seele) ober ein Berg in bie Rlamme feiner Radel. Er verbrennt Spolien ber von ibm Beffegten. Er ftedt ein Saus in Brand. Er gundet feine Radel an ben Mugen eines ichbnen Maddens an (nach Tibull). Er verbrennt bie Belt (nach Thorwaldfen). Um fconften ift bie Radel bes Gros in bem befaunten Epigramm aufgefaßt:

Ronnteft mit beiner Flamme bu nicht gwei herzen entgunden, Liebe, fo nimm fie auch mir, ober verbrenne mich gang.

Meuferft finnreich ift ber Gebante ber griechischen Une thologie, daß eine marme Quelle ihre Barme von ber Factel bes Eros erhalten habe:

Unter bem Ahorn bier lag einst in lieblichem Schummer Amor; die Fadel lag neben die Quelle gesentt. Siebe, da fprachen die Nomphen: "was follen wir thun mit der

Lofchen wollen wir fie! tuhlen ber Sterblichen Berg!"
Und fie tauchten fie nieber; da mifchten fich Bellen und Liebe; Liebende Rymphen, ihr ftromt felber nun wallende Gluth. Derfelbe Gedante wiederholt fich noch in einem andern

Gedichte berfelben Unthologie:

Amor und Eppris babeten bier in der liedlichen Quelle: Amor scherzte darin, tauchte die Fackel hinein, Siehe da mischen sich Funken der Liebe zur glanzenden Welle Und von der Gottin floß sisher ambrosischer Duft. Immer noch blinkt und buftet die Quelle von rosiger Liebe: Amor und Paphia, sie baben noch immer in ibr.

Eros erscheint als Blinder. Die Liebe ift blind, ein uraltes Spruchwort. Darum wird Amor mit verbundenen Augen dargestellt. Er spielt zuweilen mit Nymphen Blindestub. Gine Nymphe halt ihm die Augen zu. Oder er selbst ift sehend und führt einen Blinden.

Einer artigen talmubiftischen Fabel zufolge fingen einst zwei fromme Juden ben Umor, um die Welt von ihm zu erglofen. Bon Stund' an legten aber die Suhner teine Gier mehr, und um einem Aranten zu helfen, der nur durch ben Genuß von Giern geheilt werden konnte, beschloffen die Juden, ben Umor nicht zu tobten, sondern wieder frei zu laffen, stachen ihm aber zuvor die Augen aus (historisches Rosenzgehlsch 1710. S. 741).

Sehr gut ist folgende Dichtung von Langbein: Die Klugheit hatte, da fie noch Ein junges Mabchen war, Oft mit bem Liebesgott Berfehr; Gie ichergten bin, fie ichergten ber, Bie ein verlobtes Paar.

Ein Kettden muntrer Spiele flocht Sich in ihr Freundschaftsband, Auf solche Weife trug sich's au, Daß einst das Spiel der blinden Auh Der Kinder Wis erfand.

"Somm, binde mir die Augen feft!" Gebet ber fleine Mann: "Und fieb, nun mußt du anf den Beb'n Den armen Blinden eings umgehn, Bis er dich faffen tann."

Gefagt, geschehen! Mit Nacht umjog Ein Inch ber alligen Glang. Dann flob das Madden blibgeschwind, lind schwebte, wie ein Frublingswind, Dahm im leifen Lang.

Der Blinde griff mohl rechts und lints Rafc in die leere Luft; Er tappte dort, er tappte bier, Doch trennte leiber ibn von ihr Stets eine weite Ainft.

So währt bis diesen Lag das Spiel, Als fing es hent erst an. Des Liebesgottes Aug umzieht Roch Finsternis, und ewig slieht Die Aluabeit seine Babn.

Richt übel ift auch ein Spigramm von Cong auf die Blindheit bee Eros:

Amor, ihr Blinden, fep blind? Bo trifft qud ein Schube, wie er trifft?

Renut er burch Simmel und Erb' und bnrch bie Solle nicht felbit

Weg' und Stege, die heimlichften, überall? - Aber begwingbar Reiner Reb' ift fein Obr: Lanb ja ift Amer; nicht blind!

Es ift merkwurdig, daß die Griechen und Romer nie daran gedacht haben, den Eros auch weiblich zu benken. Wurde auch Eros Protogonos doppelgeschlechtlich gedacht, als das Urwesen, das aus dem Chaos hervorging, so findet dieser mystische Begriff keine Anwendung mehr auf den eigentzlichen Liebesgott im spätern Sinne. Psyche als Gefährtin des Eros ist nicht er selbst, und eben so ist Benus, seine Mutter, von ihm verschieden. Bon einer innigen Berbindung eines männlichen und weiblichen Eros, wie bei den Indern (wovon wir später handeln werden), sindet sich im alten hellas keine Spur. Erst in der christlich romantischen Beit faßten die provenzalischen Troubadours den amore als weibliches Wesen auf und machten ihn zu einer seltsamen Amazone, statt des Pseiles mit einer Lanze ausgerüstet. (Diez Poesse der Troubadours S. 139.)

Die Alten haben in einigen Fallen ben Eros in Mißzgestalten verzert, in symbolischer Beziehung oder aus reinem humor. So kommt er vor, ben himmlischen Schügen im Thierfreise darstellend, oben als Eros, unten in einen Scorpionschwanz endigend und flatt der Flügel mit Arebsschees ren versehen. Man mag sich darunter die Sommer = und herbstzeit ginclicher Liebe denken. Auf einem bekannten antisten Bandgemalbe sehen wir ihn auch als einen kleinen Renztauren, den großen Kentauren in einem Entführungskampfe beisstehend.

Eros hieß bei ben Rhmern Umor, die Liebe, ober in etwas minder ebelm Sinne Enpido, die Begierde. Auch bie Griechen gaben dem Eros zuweilen den Pothos (Ber gierde) jum Gefährten, boch ohne fie fo haufig zu verwechs feln, wie die robern Romer. Dagegen gefellten ihm die Griechen auch den himeros (die Gehnsucht) zu. Noch

mentbebrlicher aber ift ibm, wie oben ichon gefagt murbe, Unteros. Diefer muß unterschieden werden von Duferos, beffen Gervius ju Birgils Meneide IV. 520 gebenft, und ber Die Berfagung ber Liebe bedeutet. Unteros ift nicht basfelbe, nicht bas Gegentheil ber Liebe, fondern die eiferfuchtige, nes benbuhlerifche Liebe. Uebrigens wird er wie Eros bargeftellt und amei mit einander fampfende Eroten bezeichnen bei ben Alten immer ben Eros und Unteros. Das lebhaftefte Bild biefes Rampfes zeigen fie uns in einer antiten Darftellung, indem fie um eine Zaube mit einander ringen und einer den andern muthend in ben Urm beißt. Gin andermal fampfen fie um eine Dalme, Die bier überhaupt bas Sinnbild bes Sieges ift (bfter auf Gemmen und bei Paufanias VI. 23. 4). Außer ben gewohn= lichen Rampfen, Bettfpielen, Bettrennen ac. ber Eroten auf Gemmen fommen auch andere fleine Gruppirungen vor, in benen bas Berhaltniß bes Eros jum Unteros geiftreich ausgebrudt icheint. Giner geht traurig bavon, ber andere lacht. Giner ftubirt emfig, ber andere ichlaft. Giner gieht bem ans bern einen Dorn aus bem guß. Giner legt ben Finger auf ben Mund und gebietet bem anbern Stille. Giner fchrect ben andern mit einer Maste. Beibe ichleppen an einem ichweren Rullborn ic. Der Urfprung bes Unteros ift am fconften erzählt von Porphyrius: Eros blieb fo flein, wie er geboren mar, und fonnte nicht machfen, bis feine Mutter fich bei ber Themis Raths erholte, die ihr rieth, ihm einen Gefpielen ju geben. Diefer Gefpiele murbe nun Unteros, ben Benns mit bem Mars, bem Rriegsgott, jeugte. (Bergleiche Cicero de natura deorum III. 23). Don biesem bestånbig gereigt und genedt, nahm Eros taglich ju an Bachethum und Groffe. Der Ginn ift flar: Liebe wachst burch Giferfucht .-Daß Unteros auch die Gegenliebe bedeute, obwohl diefe Bebeutung immer eine untergeordnete bleibt, geft aus Paufanias I. 30. 1. bervor, benn es beißt jier: ju Athen fep ein Muteros als Rodder ber Liebe vereiptr worben, nachdem fich Zimagoras aus Liebe ju Meles von einem Felfen, und bald darauf Meles felbft aus Reue von demfelben Felfem beradger flitzt babe. In dbnilder Weife ift auch eine von herber mirgetbeilte Mythe gebichret:

> Alls einft die Mntter ber Anmuth Den Rnaben Amor gebar, Betrangt er, ein einziges Sohnchen, Mit Rofen fein lodiges haar.

Er ichuf nur Qualen ben Gergen; Die garte, fubere Pflicht, Mit Liebe Liebe gu lohnen, Die tannte ber Flüchtige nicht.

Und manche beleibigte Gottin, Und mancher beleibigte Gott, Gie gurnten alle bem Anaben Und foufen ihm Flugel gum Spott.

Bis einst Urania felber Ein schoneres Mittel erfann; Sie ward gur Belle bes Meeres Und blidte ben Lieblichen an.

Er fieht im Meere fein Bildnis, Und wird von Liebe befeelt; Und fuhlt nun felber bie Schmerzen, Mit benen er anbre gequalt.

Umfangen will er bas Bahnbilb, Ihm in ber Welle fo nab, Und fieh! fein schonerer Bruder Steht por bem Liebenben ba.

"Ber bift bu?" fpricht er verwirret, "Du felbft, bein Bruber bin ich!

Lag und verfucen im Rampfe; Bielleicht befiegeft bu mich."

Und feitbem ringen bie beiben Der Liebe machtigen Streit; Bo einer herzen vermundet, Ift nie der andere weit.

Bo Liebe, icaffende Liebe hinichaut mit jaubernbem Blid, Kommt ihr vom Bilde des Anschauns Die Gegenliebe jurud.

Sier ift Antered ausschließlich die Gegenliche, und ber Ginn ift fehr schon. Aber indgemein war Antered bei den Alten die nebenbublierische und nicht die Gegenliche. Dieß geht schon aus ben vielen antiken Bilbern hervor, in welchen Wertfampfe, Wettrennen ic. mehrerer Eroten dargestellt werben.

Uebrigens bebeuten bie Eroten , wenn fie in ber Debrjabl vortommen , mit einander fpielen , einander belfen zc., Die gange Mannichfaltigfeit ber Reige und Scherge, melde Die Begleiter ber Liebe find. Bierbei bat Die Phantafie ben freieften Spielraum. Bei ber Toilette tragt jeber Eros irgenb eine Rleinigfeit berbei, bei Plunderungen und Entwaffnungen nimmt jeder irgend etwas binmeg. Biele vereinigen fich gur Begmingung eines Reinbes, 1. B. eines Sarpre und bergl. Durch besondere Attribute ober Beschäftigungen ber Groten wird oft ber Stand bes Liebhabers bezeichnet ober bie Statte der Liebe, ober irgend ein besonberer Umftand. Go tonnen Die in einer Schufterwertftatte beichaftigten, auf einem Banb. bild gu Dompeji vortommenben Eroten (gleich einem an: bern in Marmor gebauenen, ber auf einem Rufe reitet) bie Schonbeit eines Bufes bedeuten, fur ben Eros felbft bie Soube macht. Dber fie tonnen bebeuten, bag bier ein

gilidlicher Schufter wohnte. Man hat diesen und ahnlichen Eroten ihre Beziehung auf die Liebe gang abstreiten und sie nur zu Genien des Handwerks machen wollen, aber schon Zoega hat sich mit gutem Grund und richtigem Gefühl gegen diese Einschränkung erklart. (Bass. II. 184.)

Bu ben gewöhnlichen Gefahrten bes Eros gehört auch Jofos, der Scherz, und gehören die sogenannten bacchischen Genien
oder bacchischen Eroten, die, Rinder wie er, oder er eigentlich felbst, nur mit Beinreben bekränzt die Verbindung der Liebe mit dem Wein ausdrücken. Davon mehr nachher, wenn
wir überhaupt von der Beziehung des Eros zum bacchischen
Rreise sprechen werden.

Auch mit Somen, dem Gott der Gee, fommt Eros baufig in Berbindung, aber meiftens nur wie eine Bache, die von der andern abgelbet wird.

Eros und Aphrodite, Amor und Benus, bas Rind und die Mutter ber Liebe, bilben die naturlichfte Gruppe und gehoren zu ben haufigften und reigenoffen Bildern des Alter= thume. Der einfachfte Ginn biefer Gruppe ift : ohne Goon: beit feine Liebe, man liebt nur das Schone, Schonheit ift Die Mutter aller Liebe. Gofern aber burch diefe Gruppe faft immer auf symbolische Beise irgend ein gartliches Berhalt= nif unter Sterblichen ausgedrudt wird, muß man fich ben Eros meift als ben Stellvertreter bes liebenden Theiles ben= fen. Wenn er 3. B. feine Mutter um etwas bittet, ober wenn fie ibm gurnt und ibn ftraft, fo bedeutet fie die Liebe, als Gottheit gedacht, er aber bedeutet nur den Liebhaber. Und auch, wenn fie ihm schmeichelt, ihn pflegt zc., muß darunter bas Glud, bas bem Liebhaber gu Theil wird, ver= ftanden werden. Doch find von diefen symbolischen Begie: bungen die rein mothischen ju unterscheiben. Benn Groß

feiner Mutter trott und fie ihre liebe Noth mit ihm hat, fo reprafentirt er felbst die Gottheit der Liebe, die sich über alles hinwegsetzt und hinwegsetzen darf, und feine Mutter ift dann nur fein Supplement, beide sind die innerhalb dergelben Gottheit einander entgegengesetzen Eigenschaften des wilden Feuers und der zarten Milbe. Er ist mehr die sinn-liche Begierbe, sie mehr die hinmslische Liebe.

Auf einer Gemme bei Lippert liegt Eros noch als Saugling an ber Bruft seiner Mutter. Auf einem Bilbe von
Franceschini schläft er auf der Mutter Schooß. Weit bfter
sieht man ihn die Mutter liebkosen, mit ihr spielen und
scherzen, oder beschäftigt bei ihrer Toilette. Er halt ihr den
Spiegel vor, bringt ihr den Guttel der Anmuth 2c. Zuweilen
neckt sie ihn und halt Pfeil und Bogen in die Hohe, nach
denen er vergeblich die kleinen Arme ausstreckt. Einmal binbet sie ihm die Augen zu (schnes Wild von Titian) oder die
Flügel zusammen (Bild von Lebrun). Einmal straft sie ihn.
Die Neuern haben diese Scherze zuweilen bis zur Abgeschmacktbeit getrieben, z. B. auf einem Bilde wird Amor von seiner
Mutter gekämmt. Eher noch lassen sich die derben Schläge,
die Rubens seinem Amor auf den hochgerbtheten Hintern geben
läßt, komisch rechtfertigen.

Das altmodische Gebicht hoffmannsmalban's, bas von biefer Strafe bes Umor handelt, ift ziemlich artig.

Und ob die Mutter zwar Vielmaal das lose Kind zu straffen willens war, So wußt es dennoch stets ihr artlich zu entsommen; Nur einmal, als der dieb den gurtel ihr genommen, Ließ sie ihn eine Frucht aus Lirus garten schaun, Und sorbert ihn zu ihr. Erst wollt er wohl nicht traun, Dennoch gelüstet ihn den guldnen Ball zu kriegen, Fieng also freundlich an die Achseln einzuschmiegen, Schwang sich ju ihrer Schoof ins blante fternenhaus, Und breitete wie weit die regen Flügel aus, Die durch und durch bestreut mit jungfern augen waren, Gleich als ein Pfauenschwanh. Mit seinen gulbnen Haaren Verwickelt er sich ihr und ihren marmelarm,

Sein Leib war finger = nadt, und boch nichts minder warm, Bon sonn und Sige braun. Biel hergen voller Bunben hatt er ihm in ein tuch von icharlach eingebunden,

Die sein blutrunftig pfeil, der an der seite hieng,
So greulich zugericht. Allein, alebald empfieng
Die schlaue mutter ihn mit einer rosen ruthen,
Daß beyder backen ihm fieng häussig an zu bluten.

Feiner fuhlte Correggio, der die Benus nur malte, wie fie dem Eros Bogen und Pfeil wegnimmt und jum Scherze vorenthalt. Dasfelbe Motiv fommt oft auf Gemmen vor.

Eines ber lieblichften poetischen Motive bes classifichen Alterthums ift ber von ber Biene gestochene Eros. Anakreon fang bavon (nach Ramlers Ueberfetzung):

Cupido fand ein Bienlein In einer Dofe fcblafen, Und ward von ihm gestochen. Raum fühlt er fich am Finger Der fleinen Sand verwundet, Go lief, fo flog er weinenb Bin gu ber iconen Copris: "D weh! o weh! ich fterbe. 3ch bin gebiffen worden Bon einer fleinen Schlange, Die aber Klugel batte: Der Landmann nennt fie Biene." Da fprach fie: Macht ber Stachel Der Biene folde Gomergen: Wie meinft bu, bag es fcmerge, Mann bu, mein Sohn, verwundeft.

Dieß wurde nachgeahmt von Theofrit (Ueberfetjung von Bof):

Einst ward Eros, ber Dieb, von der zornigen Biene gestochen, Als er Honig dem Korb' entwendete. Worn an den Handen Hatte sie all ihm die Finger durchbohrt; und er blies sich die Hande,

Schmerzvoll, fprang auf ben Boben, und ftampfete. Jeho ber Rupris

Beigt er das schwellende Beh, und jammerte, daß so ein kleines Thierchen die Biene nur sep, und wie machtige Bunden fie mache. Lachelnd die Mutter darauf: Bift du nicht ahnlich den Bienlein? Schaue wie klein du bift, und wie machtige Bunden du macheft!

Much ber fpanische Dichter Eftevan Manuel be Billegas hat ben Gros mit ben Bienen, aber wieder in anderer Beife verbunden (hoffmanns Bluthen fpanischer Poefie):

Un einem Rofenftode Sich Bien' und Amor treffen, Die beiben Plagegeifter Der Blumen und ber Bergen. Mit Pfeilen bat ber Anabe Den Rocher mobl verfeben, Die icharfite Spine führet Der Stachel bes Infectes. Die Biene mit Gefumme In Rreifen fich erbebet. Und er, ber Lofe, fichert Und trullt fich taufend Berechen. Allein balb finden Rache Die Blumen wie die Bergen; Er gebt binmeg vermundet, und fie bleibt tobt gur Stelle.

Much unfer beutscher Dichter Moscherosch hat im 17ten Jahrhundert diesen berühmten Bienenstich besungen, aber in der roben Beise jener Zeit. Eros bekommt ba noch obensbrein Schläge. Giorgione hat den über den Bienenstich flagenden Eros gemalt. — Moderner erscheint die Borstellung bes kranken Eros, ben seine Mutter besucht und troftet.

Cong bringt ben Eros mit ben Bienen in folgende Ber: bindung :

Mis wir tiefer tamen ins Duntel bes heiligen Saines, Lag wie ein purpurues Arpfelden hold, ber Anabe Spiherens, Mi ben Bogen gelegt und ben pfelibermobrenben "Goder; Diefe bingen am Paum, vom fallesinden Laube geborgen; Lieft bing er vom Schiummer umftricht, auf Vlättern von

Rofen; Rothliche Bienlein umtrochen bes Schlafenden machferne Lippen, Krochen hinein und herans und fogen ben Sonig der Liebe.

Dat fich bie Mutter auch zuweiten über ben muthwilligen Anaben zu beschweren, und muß sie ibn auch oft (ale mater seera cupidinum) hart strafen, so liebt fie ibn boch mehr ale fich selbsch: Dieß ift am gildtichften ausgedenicht in dem (cholen Gelicht von Wolchos, ber entlaufene Eros" (überfeit von Aracebs):

Nach bem entsiebenem Gebne, bem Eros, rufte Arbhere: Benan auf bem Arcupweg einer ben irrenden Erose erblict bat, Mir entlief er; Belednung empfängt, wer Nachrich ertkeilet. Appriems Auf wird Lehn ihm bafür; doch bringst du ihn selber, Nich ein Auf mur allein, nicht, Größered sift die heipfimmt bann. Merkbar ist er genug, und vor yvanujgen allen zu fennen. Mich weiß schummert bir Junt. nich, loberebme genervergleichbar. Stechenb und fammend bad Aug'; das Gemuth schimm; lieblich bie Webe.

Anderes benft er und fpricht viel Anderes; Sonig bie Stimme; Aber der Ginn, wenn garnend, ein graufamer; fchimmen Betrugs voll:

Diemals mabr; ftete finnend auf Lift und verberbliches Spiels wert.

Soon wohl fit er geloct, voll Frecheit aber bas Untlib. Rlein nur find ibm bie Sandchen und gart, boch ichleubert er fernbin,

Bis zu bem Acheron foleubert er bin, und bes Aibes Ronig. Nact zwar halt er ben Leib, boch rundum hallt er ben Sinn ein. Gleich wie ein Bogel beschwingt, heimfuchet er biefen und jenen, Manner und Frauen nach Luft, und niftet fich tief in ber Bruft ein.

Alein nur ift fein Bogen, und tlein auf bem Bogen ber Pfeil

Klein nur ift fein Pfeil, doch dringet er bis zu dem Aether. Unter dem Arm hangt golden ein Köcherchen; aber die bittern Pfeile bewahrt er darin, die mich felbst oftere verwunden. Arg ift alles an ihm; am schrecklichften aber die kleine Fackel des Anaben, mit der er den Helios selbse enstammt hat. Findest du diesen, so greif und self'le ihn sonder Erbarmen.
Siehst du ihn weinen, so hute dich wohl vor des Falschen Bericknus.

Lacht er, fo fclepp' ihn weiter, und bietet er liebliche Kuffe, Weif' ihn zurud; schlimm ift fein Ruß, und giftig die Lippen, Sagt er vielleicht: "Nimm dieß; ich schente dir meine Bewaffnung!"

Nicht fie beruhrt! Schlimm täuscht bas Geschent; benn in Flammen getaucht ift's.

Diefe fcone Dichtung vom verlornen Amor hat Taffo und and noch ein anderer italienischer Dichter, Fierenzuola, frei nachgeahmt.

Neußerst lieblich sind die Bilber der siegreichen, glud's lichen, frohlichen Liebe, in denen Eros und Aphrodite ungertrubt ihrer Macht sich freuen. Schon bei seiner Geburt, sagt Nonnus, durchbrach Eros ungeduldig seiner Mutter Schooß, schwang sich mit seinen kleinen Flügeln auf, und flog — in die Arme der gludlichen Mutter. Auf einer Base bei Millingen tragen Eroten triumphirend die Gebrtin der Liebe empor. Auf antiken Steinen schmuckt Aphrodite ihren geliebeten Knaben mit dem Helm, reicht ihm den Apfel, das Symbol des Liebesgluckes ze. Auf einer Gemme bei Gorins seht Benus den Fuß auf die Hand des Eros. Das will sagen: wie mächtig anch die Schnheit an sich ist, so wird sie doch noch mächtiger durch die Liebe.

Auch als Bachter erscheint Amor bei feiner Mutter. Gie schummert, ein Sator belauscht sie, aber Eros beckt sie schwändeft zu (Antikes Relief bes Grafen von Pemborfe), Bel ben Liebfosungen, bie seine Mutter andern gewährt, zuzuseben, wiede sich nicht schiefen. Daber schäft Amor auf bem Schliebes Mars, als beifer bie Benne umarntt.

Eros bei der Toilette. Die Liebe vericont alles und ift bas naturlichfte Motiv bes DuBes. Eros wird baber wie bei feiner eigenen Mutter, fo überhaupt bei ben Damen ale Genius ber Toilette bargeftellt, bringt ben Dut berbei und hilft ihn aulegen. Tigian malte ibn, wie er ber Benus einen Spiegel vorbalt. Er tommt aber bei Malern und Dich: tern faft mit allen Theilen bes Damenangnges in Beruhrung. Umor holt bas Diabem, front bamit bie Schone; ober fatt bes Diabems in modernen Bilbern bas Saubchen. Gar artig ift ber Gebante, baf Umor in einem leichten Morgen: baubden fich ichautelt. Ferner bat er viel mit Spiegeln gu thun, und mit Schmudfachen. Er pruft Die Mechtbeit eines Schmudes. Er felbft fugt einen Schmud jufammen. Er fchuttet einer Domube Derlen in ben Schoof. Er bringt ben Gurtel ber Gragien ober er ibet leife ben Gurtel auf. Er verfchangt fich hinter einem mobernen Schnurleibchen. Er laufcht binter einem Schurachen. Er ichlaft in ben Ralten einer Schleppe. Er bindet einer Schonen die Schube, auf einem anbern Bilbe fogar bie Schlittichnbe. Berubmt ift bas antite Bilb eines verhaltnifmaffig toloffalen Rufes, auf bem ein fleiner Gros reitet.

Der italienische Dichter Murtola verglich ben Eros fehr finnreich mit ben Mugen einer Schnen (überfest in ben auserlesenen Gebichten hoffmannewaldau's und anderer Deuts (den V. 242); In Daphnens iconen Augen Wird Amor und gar artig vorgestellt. Das reine Licht, so bier durch enge cirtel fallt, Kan ihm gu feiner Fadel taugen.

Die fternen hat er ihm jum bogen auserwehlt, Die Pfeile ichniget er ans ihren icarffen blifen; Und baß es enblich auch an teinen Flugeln fehlt, Go muffen fich bagu bie augen lieber ichten.

In einem andern fleinen Gebicht vergleicht berfelbe Sanger ben Amor auch mit einer Rofe, beren Blatter feine Rlugel, beren Dornen feine Pfeile, beren Gluth feine Fadel ze.

Der italienische Dichter Jappi läßt eine Ungabl Kleiner Eroten wie einen Bieneulchwarm über feine Cobne berfallen. Gie bangen foch in ihr Jaar, zwei feigen mit ibern lobernben Fadeln in ihre Angen, zwei versteden fich binter libe Ungenbrauen und schießen von benselben, wie von ihren Bogen, die Pfeile ab te. Der Kleinfte verfriecht fich in ihren Busen.

Ueber ben Ursprung bes Grafbones im Kinn hat Sas gebern eine febr artige Mpthe gedichtet. Amor wahlt unter ben jungen Frauenzimmern bei einigen aus, die ibm febft am reigenbsten und anmutbigsten erscheinen und bezeichnet fie burch bas Grafbone im Jim.

Indem er drauf, die er fic ausgewählt, Den Wirden nach, vertheile, fellt und jählt, Bezeichnet er, die ihm recht artig scheinen, Den Jömpben Ten, die Enft und Wis vereinen, Ind been dienben bendert en Lieberdynan, Ein neuer Weis, ein Wert von seiner Jand: Denn jeden finn, das seine Wash beglüdet, Wied von ihm selbe dei dert, Wied von ihm selbe das Geliebe von ihm selbe nach beglüdet, Wied von ihm selbe nach beglüdet, Dach wie man weiß, nur solche Schonn ziert, Durch die noch siede ber freigert giebt ber spieger deit regiert,

Durch die fein Becht fich ewig traftig zeiget, Den Rieb beschamt, und täglich obher fteiget; An melden man ber Ammuth bolchen Bereth, Und Amorn felbst in ihren Grübchen ehrt. Die jebergeit durch biefes Borgugsgeichen Die fconten find, und bir, o Bbullis, sleichen,

Undere Riebesbienfte. Gros pereritt bei Liebenden bie Stelle bes Liebesboten , bes Butragers, bes Rupplers, bes Beffere. Dienere und Bachtere. Er leitet ben blinben Liebhaber, er ermuntert ben Bagbaften, er giebt ibn mit Bemalt berbei, er bient ben verliebten Gottern ale Bagenlenter. Graberrebet, überliftet, bittet und ichredt bie fprbben Inme phen. Er bilft bienftfertig ben Belben entwaffnen, Die Schonen entfleiben. Die fpatern Maler brachten bei folden Gelegenheiten gern etwas ju viele Eroten an, mas alle Illufion ftort. Befondere geschäftig feben wir fie in bem berühmten Freecobild .. Alexander und Rorane" bon Coboma in ber Karnefiana ju Rom. Indem Roraue verfchamt bafigend ihren tonialicen Brautigam erwartet und teufch bie Rnie gufams menfchließt, bemuht fich ein gar fleiner Eros aus Leibesfraften, fie ibr von einander ju ichieben. Und überall leiften andere Groten andere Dienfte ober erfallen laufchend ben Sine tergrund.

Der Muthwille bes Eros darf aber nicht zu weit geben, benn er ift nicht ber Gott ber roben theirlichen, sondem des arren psichischen Lebe. Daber ziemt ihm die Schamhaftige keit. Er legt ben Kinger auf ben Muba zum Zeichen seiner Berschwiegenbeit; er zieht ben Worhang zu; er ibicht bas Kicht aus. Goethe zeichnet ihn einmal, wie er sich bie Augen mit beiben Sanden zuhält, um nicht zu sehen, was die Liebenben tom. Ein wenig tobett.

Noch andere fleine Dienste Umore. Er ift febr eilfertig zu beiffen, sommt hutig mit einer Tampe, mit Schiffein, mit einer Beiter. Er ginder eine Kerge an ber andern au. Er hittet einen tochenden Topf (sinnig; dagegen ist das Bild eines Amor, der dem Dfen beigt, gemein). Amor in der Riche Mmor als Argt, gibt eine Argnei ein. Amor als Dculist, macht einen Bilmben schend. Amor als Zangmeister mit der Geigt, lebert einem Tobpe die Aumuth. Amor leber ein Kind lesen. Amor wiegt ein Rind. Amor unter einer Wenge unschalbgiger kleiner Macho. Mmor unter einer Wenge unschalbgiger kleiner Macho.

Bie Eroten bem ichuchternen Liebhaber beifteben, malt ein artiges Gebicht von J. G. Jacobi:

> Ihm entflieben mill die Sprade, Ihn verachten soll ihr Blid; Loch der Jungling, nicht mehr bidbe, hatt die Schäferin zurid. Alleben fann sie nicht; es haben

Ihren Bogen, aufgespannt, Ringe um fie die Gotterfnaben In ber racherifden Sand.

Ruffen muß fie nun ben Sirten, Und ein wollufvolles Uch! Unter fanftbewegten Morthen Seufzet Philomele nach.

Eros und die Charietinen, Amor und die Gragien. Die Grazien sind die Gefährtinnen und Dienerinnen ber Benns und bedeuten die stelliche Ammuth, die Scham, die der Sinnlichfeit einen noch übhern Reiz verleiht, indem sie dieselbe mäßigt. Der schaltbafte Amor also stelle zu ihnen in einer sehr naben Beziehung, und Dichtfull und bilbende Kunfte haben gewetteisert, die liebliche Guuppe der drei Grazien mit dem Amor zu verbinden. Am einsachsten und edels sten Thorwalbsen, auf beffen schnem Babrelief bie Grazien ben Umor mit Blumenguirlanden feffeln. Andere Bilber finde Umor in der Schale der Grazien, Ammer schassen wood den Grazien schwerben ben Grazien schwe den Grazien schwerber gemeine in den Armen der Grazien, die er zu entzuden und zu gewinnen sucht; Amor, der den Grazien, die in festhalten, sich ein seindet; Amor, der den Grazien, die inh festhalten, fich ent windet; einmal setzt Amor einer Grazie den helm auf sein sehr schwarze bei den febr schwerber. Im der fogeannten Schafterpoeffe sind beise und dhniliche Motive und unzählige andere minder gilde liche bis zum Unerträglichen abgenute worden.

Um annuthigsten ift Umor unter ben Grazien von Bieland geschilbert worben. Die Grazien finden den ichlummernben Amor:

Wie ichen es fiel wie roth fein Keiner Mund!
Die gelben Boom wie krusel Estim weifer Mir mie rund!
O! febt! es lächelt im Schaf! Und Brüsberin in eiben Wangen,
Indern es lächelt — Algleis, wir midfen es fangen!
Ou flene Natrini und was
Out flene Natrini und was
Out flene Natrini und was
Out flene Natrini und was
Muryweil, liebe Schweiter, foll's mei machen,
Wit und Spielen, foderen, finden,
Schweitern, meint ihr nicht?
Schweitern, meint ihr nicht?
Schweitern, meint ihr nicht ?
Ochweitern, meint ihr nicht sind Schäel:
Unichand Lach aus jedem Jun Mrende.
Ogswife, est den und nicht zu Leibe;
Oder meinet ihr nicht z

Aber, o Diana! - rief die fleinfte ber Schwestern, was feb ich? Einen Bogen, und einen Rocher voll fleiner golbener Pfeile, unter ben Blumen verstreut. Mir schauert!

> D! Schwestern, wenn es Amor ware! Bie wurd' es uns ergebn !

Rein! Sowesterden, nein! Jum Amor ift's ju foon! Do haft bu ein Gesichtden gesehn Wie bief? Es macht Madben Ebre! Der tleine Drache follt'es fepn, Bon bem bie Mutter fprich, er nabre

Bon Mabdenbergen fich? Rein, Pafithea, nein! Es foredte, wenn es Amor mare,

Es ichredte, wenn es Amor mare, Und bieß ift lauter Reig; es fann nicht Amor fenn.

Aber, wenn es Amor mare! wiederholte Pasithea; bas sicherste ift, wir flieben. — Schwestern, erwiederte jene, mir faut mas ein:

Wie wenn wir ihn mit Blumen banben? Ihn um und um an Arm und Bein Mit Feffeln von Epheu und Bofen umwänden? Dann mocht es immer Amor fevn!

Er mochte gappeln, muthen, braun,

Bir batten ibn in unfern Sanben! Dir murben feine Bfeile gerbrechen.

Und ließen ihn nicht frei, er mußt' und erft verfprechen, Fromm wie ein Lamm gu fenn.

Der Ginfall gefin den Schweftern. Sie nachmen ihre Reinge ab, flochten noch frifche dazu, und umwidelten ihm Archage ab, flochten moch frifche dazu, und umwidelten ihm Erme und Fildgef und fidge fo gur damit, daß alle Staffer biefes fleinen Bezwingere ber Gbtter und ber Menichen nicht vermdgend war, fich losqureiffen, als er erwachte. Sie batten sich binter einer Rosenbede verborgen, um sein Erwachen zu belauschen. Wer sie ließen ihn nicht lang im Bunder, wer ihm ben lofen Streich gespielt habe. Ihr Rachen verritif sie. Amor erblidte fie hinter ber Bede, und ein hens fahre vor Freude; benn fo liebliche Maddem hat er nie geschen, seit er Amor voar. Er rief ihnen in dem Toue, den er annimmt, wenn er versuben will, zu:

Schone Rymphen, o helft mir armen Rnaben! Laufet nicht bavon! 3ch bin Amor, Cothereens Cobn, Der fich hier in euerm Sain verlief. Faunen miffen mich fo gebunden haben, Da ich undeforgt in meiner Unfdulb fcbilef.

Shret ihr, mas er fagte? flufterte Uglaja ihren Schweftern au; er verrath fich felbft. - Aber er bittet fo fcbn, fagte bie fanfte Dafithea; wir wollen boch ju ihm bingeben; er ift fo feft gebunden, baf er une nichts thun tann. - Go bift bu Amor? fragt' ihn Thalia lachelnd. - Ja, fcone Dymphe, ich bin Umor, ber Gott ber Liebe, ber Gott ber fageften Rreuben : und nie fublt ich fo volltommen, bag ich es bin, ale feitbem ich euch febe. - Wenn er Umor ift, fagten fie leife gu einander, fo muffen gween Amorn fenn. Diefer bier fiebt bem gar nicht abnlich, por welchem une bie Mutter Bu marnen pflegt. Er fieht fo freundlich, fo unichulbig aus! 3ch bachte, wir banden ibn fos? - ,, Aber wenn er uns bavon fibge?" - Umor borte biefe letten Borte. liebensmurbige Mymphen! Rennet Die Gewalt beffer, Die ihr uber mich babt! Der blofe Gebante, euch zu verlaffen, murbe mir unerträglich fenn. 3ch habe feinen andern Bunfc, ale emig bei euch zu bleiben.

"Also willst bu mit uns tommen, Amor, und bei uns wohnen, und unser Gespiele fem ?" - Ja wohl, ich will, sprach Amor:

Bon eich ju scheben begehren? Ich müßte nicht Liebegott sent; Eich ich im wilden Jain Bei Faunen und Sirten allein, Nach Paphos wiederzufebren? Nein, holde Schwestern, nein! Ihr sed zu reigend, Setheren Richt einig anzusehbern! Ich sied und bei ihr ein, Um ihren hof ju vermehren, Und ihre Gespielen ju fenn.

Eine Menge Attribute tommen bem Eros und feiner Mutter gemeinschaftlich ju, fofern fie bie Liebe, beren Dache und Eigenschaften bebeuten follen.

Eros mit dem Apfel. Der Apfel bedeutet die bichifte Liedesganft. Eros ichbiteit Auffel, pfladt einen Apfel, reicht ihn einer Mymphe, entziebt ihr einen Liedbaber. Benus will ihm dem Apfel nicht geden. Er trägt eine Laft Aufgele. Er ichattet sie lachend auf den Boden aus. Eroten werfen sich mit Auffelte, freiten sich mm einen Apfel te. Diefes Sinnbilt war den Allen gelänfiger; das folgende, die Rose, fommt erft habsfart bei dem Reuern vor.

Eros und die Rofe. Die Rofe ift die Mume der Schönheit und der Liebe. Eros foldift in einer Rofe, wird in einer Rofe gedoren, fliet auch ibr emper, laufcht inter Rofe, wird in einer Rofe gedoren, fliet auch ibr emper, laufcht inter Rofe, bacht von Rofen, winder einen Rofemfann, schnett eine Rofe, will sie nicht bergeben, streitet um eine Rofe. Er verfucht eine junge Knose aufzus blasen. Er balt traurig eine getindte Rofe in der Hone. Auch mit dem Lotos erschwirt Eros geschmadt auf Gemmen (Zasse N. 6602), oder aus dem Lotos steigend (Loper Eupel. N. 438). Auch überhaupt mit Blumen bestängt, oder mit der feiner Auter beiligen Myrt he. Eben so kommit er in Berbindung vor mit dem Mohn be fein Mutter ein de Hobe halt. Der Mohn vor ein Sindstid der Nacht! Der Mohn for war ein Einsbild der Nacht!

Eros und bie Biene. Das ichne anafreontische Bilb ift ichon ermahnt. Auf einem antiten Stein tommt Eros por, wie er einen Bieneutorb umfturgt. Die Bienen über-

haupt follen, nach ber reizenben Dichtung Logau's, aus ben Ruffen entstanden fenn, die Benus bem Adonis gab. Insbem fie nach feinem Tobe an diese Ruffe bachte, machte fie, von Entzucken und Schmerz bewegt, alle zu Bienen, die daher noch jest burch ihre Sußigkeit an Aphrobitens Liebesgluck, und burch ihren Stachel an Abonis Tob erinnern.

Eros und die Tanbe. Die Taube mar der Bogel ber Benus, bas Ginnbild treuer Bartlichfeit. Mithin fommt fie oftere mit Umor in Berbindung. Er liebfost Tauben, wird von zwei Tanben gezogen, futtert fie, flagt über eine tobte Tanbe, ift aber auch wohl graufam genug, felbft einmal eine ju rupfen. Dicht besonders geiftreich ift die moderne Idee, ben Umor auf einer Leiter in einen Taubenichlag fteigen gu laffen. Aber überaus lieblich ift die antife Mythe, die uns die Mythographi Vaticani I. 175. und II. 33. überliefert baben. Ginft mettete Eros mit feiner Mutter . wer von beis ben in berfelben Beitfrift die meiften Blumen pfluden werbe. Eros, durch feine Rlugel begunftigt, flatterte fo fchnell von Blume gu Blume, baß er bereits im Bortheil war, als die Unmphe Periftera der Benus zu Gulfe fam und ihr Blumen pfluden half. Eros aber, baruber ergurnt, verwandelte bie Domphe in eine Taube, und Benus entschädigte fie dafur baburch, baß fie biefelbe gu ihrem Lieblingevogel machte.

Eros und bas Meer. Die Alten brachten den Eros besonders haufig in Berbindung mit dem Element, aus dem seine Mutter hervorgegangen war. In dieser Beziehung reprässentirt wieder insbesondere die Muschel das matterliche und aberhaupt das weibliche Element. \*) Darum kommt Eros

<sup>\*)</sup> Fulgentius myth. II. 4. bemerkt: bie concha marina fen ber Benus heilig, quod toto corpore simul aperto in coitu misceatur.

febr oft mit ber Mufdel vor. Er fahrt auf einer Mufdel von Delphinen oder Schwahen oder Sichon oder Meertrebjem gezogen. Er fchlaft auf einer Mufdel. Er fteigt aus einer fich bifinenden Mufdel bervor. Er hascht nach einer Mufdel, bie Wenns boch in der Hand balt. Er tragt eine Mufdel, auf bem Kopf. Er reiht Mufdeln an einem Jaden auf Edwradfen).

Sein zweites Arreibut in biefem Sinn ift ber giebt. Gins ber bekanntesten pompejanischen Bilber. Amor, welcher angelf oder ben gefangenen Rich seiner Mutter reicht. Amor webt ein Bidonet (Thormoldien). Sehr hanfig tommt Umor mit Delyb in en in Werbindung, reitet oder fahr mit bensel-ben iber das Meer, oder sigt auf einem Delphin gur Seite seiner Mutter. Ein griechisches Spigramm malt den Erod in einer hauter. Ein griechische Spigramm malt den Erod in einer Daud Blumen, in der andern einen Delphin als hert von der Belle, wie die Delphin es Getter G. Einmal ift er darges felle, wie die Delphin se schu mit ihm durchgeben und ibn ind Wasfer fallen laffen.

So sommt er auf einem pompejanischen Wilbe vor, in dem viele Eroten ein Wetternnen auf Delphinen ansstellen. Muf einigen Gemmen fist dem auf dem Delphine reiterden Eros noch das Wort einze beigesigt, d. b., gläckliche Kodt (Wergl. Ereuger zur Gemmenfunde S. 34). Aus dem Erscheinen abre Delphine auf dem Weer folioß man auf das bevorstebende Wetter. Dieser Sisch wurde daser als Sinnbild gebraucht, wenn man den Wunsich einer gläcklichen Reise ober das beine eines gläcklichen Westen der den werden eines glücklichen Vereine der der den man man jene Gemmen als Amulete von Liebenden aussehe, die gläcklich vereint zu werden wünsichen, wie man ja noch jetzt sprichamberlich sagt: gläcklich im Hassen der Beide ansommen. Haße man den Delphin als Sinnbild des Weeres auf und

bringt ibn mit bem Urfprung ber Benus aus bem Deere in Berbindung, fo ift feine Begiehung auf ben Eros icon locferer. Aber man fann ben auf bem Delpbin reitenben Eros auch noch anbere beuten. Der Delpbin ift namlich auch ein Sinnbild ber Unfterblichkeit ober ber Soffnung auf jens feite. Er führt nicht nur bie Schiffer gludlich über bas Deer in ben Safen. fondern er fuhrt auch bie Seelen über ben Tobten: fluff au ben feligen Infeln. Defibalb fommt er fo oft in Berbindung mit bem Schmetterling ober ber Dinche bor, welche die Seele bebeutet. Demnach murbe Eros auf bem Delphin fo viel beißen als die Liebe, die das Leben uberbauert, Die Treue ber Liebenden, Die felbit ber Tob nicht trennt, die hoffnung, in ben Safen ber Liebe, wenn nicht in biefer, boch in jener Belt gu gelangen.

In einigen Fallen bebeutet der Delphin auch die Wirtung bes Gefanges und ift dem Apollo heilig, weil die Alten glaubten, er liebe die Mufit. Deshalb führt Eros zuweilen die Lyra im Arm, während er auf dem Delphin reitet. Dars unter kann nun die zärrliche Ueberredung, die siegreiche Wirtung der Poesse auf die herzen verstanden werden, oder die Musit hat hier die hohere Bedeutung der harmonie; durch welche herzen in Einklang gebracht werden.

Ferner reitet Amor auch auf Sippotampen und anbern See-Ungethumen im Gefolge Neptuns. — Auf antiken Steinen kommt Amor vor als Schwimmer in ben Wellen, ober segelnd auf einem Schiffe, auf einem bemasteten Delphin, auf einer bemasteten Muschel; auch Schiffbruch leibend ober schlafend auf einem Ruber. Dier scheint bas Meer die Unruhe ber Liebe, die Gefahr, die Unbeständigkeit des Glud's 2c. zu bedeuten. Auf einer sehr zierlichen Gemme (Tasse N. 6841) sieht man ben Eros auf seinem Rocher als Rahn schiffen, wobei

ihm ein Pfeil, woran ein Segel geknulpft ift, als Maft bient. Auch fieht man ben Eros, seltsam genug, auf einem Aruge burch bas Meer schiffend. Soll es ein Beinkrug sehn und bas Meer bie unendliche Luft? Oberein Afchenkrug und das Meer ber Beg zu ben seligen Inseln? bringt die Liebe die Asche bes Geliebten nach Elysum?

Auch auf bem Schwane reitet Eros ober fahrt mit Schwänen, ober füttert, ober liebkost einen Schwan. Unter bem Schwan kann balb ber ber Leba, balb ber bes Apoll verstanden werben, das Sinnbild ber Geburten ober bes Ge-sanges. Der altere Philostratus (I. 9). beschreibt fehr aussführlich ein Gemälbe, das die Liebesgötter in Verbindung mit ben Masservägeln und insbesondere ben Schwänen barstellt (nach ber Lindau'schen Uebersetzung):

"Du fiehft mohl bie Enten, wie fie auf ber Bafferflache bingleiten, indem fie gleichfam Bafferbabnen por fich bintreiben. Und nun bas Ganfevolt - auch biefe find nach ber Natur gemalt . auf bem Baffer und ale Schwimmer. Dort bie langbeinigen - mit uberlangen Schnabeln bemerift bu mohl - Bugvogel, herrliche: ber eine mit biefem, ber andere mit anderm Gefieder, auch in mannichfacher Stellung. Denn ber eine rubt auf einem Steine auf einem Rufe: ber andere luftet fein Gefieber; noch ein anderer putt es; ber ba bat fo eben etwas auf bem Baffer gefangen; noch ein anberer bat fich gur Erbe geneigt, um Rraf gu fuchen. Dag aber Liebes: gotter auf ben Somanen reiten, ift nichts Befonbered; benn bie Gotter find ted, und treiben febr gern ibr Spiel mit ben Bogeln. Doch barum wollen wir meber bieß Reiten unbeachtet laffen, noch auch bas Baffer, worauf es geschieht. Denn bieg Baffer ift bas Sconfte an bem Sumpfe, weil es unmittelbar aus ber Quelle tommt. - Es vereinigt fich gu einem toftlichen Schwimmbeden: mitten barin fdmanken Amgranten bin und ber, liebliche Bluthenabren, welche mit ibren Blattchen bas Baffer befden. Um fie berum lenten Liebesgotter an golbenen Baumen bie beiligen Bogel: ber eine laßt ben Bugel any solvesen, der ainder glodt fin pintal; der die feiter um, der legte führt sonn um das Jiel. Und borod einnal – glauft die nicht underen, wie sie den Schänken antreisend guruten, und eine ander vochen und downeren Tas liegt ja in spren Micken, wer da sinch der Nachard binnuter zu sonnen, der die sied gest gest gleich zu der gestäng; der das sich gern vom Bogel dimunter wersen fassen, um sich in der Wetthagin zu baden. Dings aber an den ustern stehen sieden der innherenklingten von der dömbanen und singen, wie ist glaube, einen Warsch, als zeich possen, die Wetsschreiten, Als Zeichen der Gesange fielt die der Geschliche und die die der die Geschliche den Schönen den Seing einhauset. Sein Wild jart und lieblich jur Endwerung der hauches, Auch die gestiger sind den Konden den Verlag einhauset. Sein Wild jart und lieblich jur Endwerung vor hauches, Auch die Filiger sind den Konden ein der Ausgeschlichen den Schöne gestigter.

Der Schwan tommt immer in ebler Bedeutung por und Eros ift ibm bolb. Dagegen bat Die Gans eine uneble und bofe Bedeutung und Erod ift ibr feindfelig. Dan fiebt ibn auf geschnittenen Steinen; wie er von einer Bauf anges sifcht wird, wie er eine Gans feiner Mutter gutreibt, wie er eine fliegende Gans beim Rufte juridbalt, wie er eine Gane ermurgt, wie er fie ale Beute triumpbirend auf ber Schulter tragt. Die Gans war bei ben Alten bem Priap geweibt und bief ertfart wohl junachit ibre Berbindung mit bem Gros, fo wie ihren Gegenfat gegen benfelben, ba Gros amar mit ber Ginnlichfelt fwielt, aber boch ben robeften Hud: bruct berfelben haft und befampft. Indef mar bie Gans im Alterthum auch ber Perfephone geweiht und bieg fuhrt ju neuen Begiebungen. Berfephone ift Die Rruchtbarfeit im finftern Innern ber Erbe, bie Bemabrerin ber Caaten im Binter, alfo immer noch eine ber Liebesgottin bermanbte Gottbeit, aber ber Begriff ber Racht und bee Tobes berricht bet ihr vor. Und fo berricht auch in ber Gans, die ben Binter verfundet, Die bole Bedentung por. Beim Berans

Dr. Mengel, mpthol, Forfdungen th. 1.

naben bes Bintere gieben bie milben Ganje fore, und werden Die gabinen gemaftet und gefchlachtet. Dieß find Borboren bes Binters. Gros haft alfo bie Bane in bemfelben Ginne wie er auch ben Gber, bas Ginnbild bes Bintere und ben Dorber bes Abonie baft, bes Lieblinge feiner Mutter, ben qualeich die fcone Jahrebgeit bedeutet. Gebran und Gans bilben einen mertwurdigen Gegenfatt. Beibe find BBaffer bogel, beibe reprafentiren bas mutterliche Glement aller Befen; aber ber Edwan ift bem Apollo, bem geiftig Echbnen, Jus gewendet, die Gane bem gemeinen Driapos. Der Echman ift ein Ginubild ber Geburt im eblern Ginne, b. b. ber in ben Rorper tretenben Seele; Die Gans ift bagegen ein Ginus bild des Tobes oder wenigstens des Berichmindens der Ceele, im Korper, bes winterlich erftarrenden Lebens, Snbeg haben Die Runftler, welche den Gros in Berbindung mit ber Gans barftellten , wohl fdwerlich an jene muftifchen Beziehungen, wenigftens nicht vorzugeweife gedacht und bie Gans mehr ironifc und in bem profanen Ginn aufgefant, wie fie une noch heute erscheint, ale ein Ginnbild ber Dummbeit ober bummen Boebeit. Dan wird bier wohl auf die capitolinifde Juno hingewiesen, welcher die burch Rettung bes Capitols. fo berabmt geworbenen Banfe geheiliget waren. Denft man fich nun die Gans als ben Bogel ber auf Die gablreichen Liebichaften ibres Gemable beftanbig eiferjuchtigen Gottin. und ermage man, wie behalflich Grob dem Beus jederzeit bei feinen gartlichen Abenteuern mar, fo erhalt ber mit einer, Bane tampfende Gros badurch mobil bie naturlichfte Ertias rung. Da ingwischen biefe Gruppe bei ben Miten fo oft bore tommt, fo gab es vielleicht eine fleine anefbotenartige Dothe, auf welche fich bie Darftellung inebefondere bezog und bie uns verforen gegangen ift.

Eros und ber ha se. Der hase war das Sinnblld der Fruchtbarkeit und zugleich ber Furcht. Sinnig finden wie ihn baber bei den Alten mit Amor gruppirk. Amor liebtost und tift einen hasen, oder verscheucht einen furchtsamen hasen. Ueberaus artig ist ein Bild bes Philostratus "die Jagd der Eroten." (hier nach Lindau's Uebersehung):

"Auch jener Safe foll und nicht entwifden; wir wollen ibn mit ben Liebesgottern beten. Diefes Thier pflegt fich unter ben Apfelbaumen binguhoden, und die frift abgefallenen Wepfel gu fcmaufen, fie angefreffen aber liegen gu laffen. Diefen bier jagen fie bin und ber, und icheuchen ibn, ber eine mit Sandeflatichen, ber anbere mit lautem Schrei, ber britte burch bas Schutteln feines Damfee. Und die einen fliegen über bem Safen bin mit lautem Schreien; die andern fegen ihm ju guge nach. Der ba wollte fich von oben barauf hinwerfen; aber bas Thier nahm eine andere Richtung. Der ba wollte bem Safen nach bem Laufe greifen; aber er ift feinen Sanben wieder entichlupft. Da lachen fie und find bingefallen - ber eine auf bie Geite, ber andere auf bie Dafe, wieber andere rudlings, alle, wie wenn einem etwas entwifcht ift. Reiner aber foiest nach ihm, fondern fie fuchen ibn lebenbig gu hafden, fur Benus bas liebste Opfer. Du weißt ja wohl, was man vom Bafen fagt, wie viel von Benus in feinem Wefen liegt. Dom Weibchen namlich beißt es, bağ es gleichzeitig feine Jungen fauge, und wieberum febe, und noch einmal trachtig werbe; und fo geht ibm leine Beit obne Gebaren bin."

Eros und der Sahn. Der Sahn war ihm geweiht, theils wegen feiner mannlithen Kraft, theils wegen seiner mannlithen Kraft, theils wegen seiner Wachsankeit. Deshalb sieht man auf anriten Bildern den Eros auf einem Sahn reiten oder mit zwei Sahnen fahren, wei Sahne gegen einandet behen, einen Jahn als Sieger betranzen. Db dabet schon an ironische Beziehungen, Cifers such und Jahnreischaft zu benten ist, wollen wir dabin gestellt sehn lassen. Eros liebkost einen Jahn. Bittet er ihn, nicht zu fruh zu traben?

In feiner Beziehung jur Rache tommt Amor auch mit ber Gule und mit ber Mans vor. Auf einer Gemme im Morentiner-Mufeum fieht man ibn auf einer Mans reiten; auf einer anbern bei Taffie (catal. N. 7219.) balt er eine Mans beim Schwangte. Die Mans ift hier immer Sinns bild ber Nacht.

Roch mebr Alteribute, die fich mehr aus bem Rreife ber Aphrobite entfernen und bem bee Bachus und anberer Ghtterangehbru, wollen wir nachber errödnen. Wir fchiegen au die Gruppe bes Eros und ber Aphrobite unmittelbar eine zweite eben fo bedeutsame, ja fur die Beschichte ber Poeite und Runft noch wichtigere an.

Eros und Pfnde. Die lieblichfte Dichtung bes Alters thume. Diode wird immer ale ein junges Dabden gebacht mit Cometterlingefingeln an ben Coultern, und fie bebeuteb Die menfchliche Geele. Das Berbaltniß ber Geele jur Liebe ift nun in bem ber Pipche jum Grob aufgefaßt, auf Die gars tefte und zugleich tieffinnigfte Beife in einem Mabrchen, bas und Appliejus in feinem Berte bom golbenen Efel mitges theilt bat. Diefe autite Mothe, Die faft mehr einem aras bifden Reenmahrchen gleicht, lautet ins Rurge gezogen, folgenbermaffen: Gin Ronig und eine Ronigin batten brei fcbne Tochter, von benen jedoch bie jungfte weitans bie fconfte war. Der Ruf ihres Liebreiges erfullte bie gange Belt: Mles tam, bie bolbe Pfoche ju bewundern; man fiel por ibr nieber und berete fie ale bie Benns an, mabrent bie Tempel ber Ghttin felbft leer blieben. Dariber gerieth Ber nue in ben heftigften Born, rief ibren fleinen Gobn Umor berbei und beidevor ibn, fie ju rachen. Dioche follte nun baburch beftraft werben, baf fich trot ihrer Schonbeit Ries mand um ihren Befit bewarbe, mabrend fie felbft fich in

bas häflichfte Ungeheuer, bas bie Erbe truge, verlieben follte. Allfobald melbeten fich achtbare Freier und helratheten bie Schweftern ber Pfoche, fie felbft aber blieb figen. Sor bes fimmerter Bater wendete fich an bas Drafel bes Apollo und erhielt von biefem den Befehl, Die Pfoche brautlich ju fcmuden und an einem hoben Felfenabhang auszuseten, um ben Freier zu erwarten, ber aber nicht menfchlichen Gefchlechtes, fonbern bas arafte Uebel ber Belt fenn werde, bas fogar ben Gottern trope, und vor dem die Solle felbft fich entfebe. Der jammernde Bater gehorchte und Pfoche murbe gur Sochzeit ges fcmudt, aber nicht anders ale wie gur Leichenfeier; ihre abnungebollen Bermandten nahmen weheflagend von ihr Abfcbied und lofchten bie Sochzeitefacteln mit ihren Thranen Da fag nun Pfnche allein auf bem Felfen und weinte eben= falls bitterlich; aber ein fußer und warmer Bind ummehte fie, ber Bestwind (Bephyr) bob fie mit ihrem Gewande fanft von allen Seiten zugleich auf, trug fie leicht burch bie Luft und feste fie in einem anmuthigen Thale ins Gras nieber. Nachbem fie fich von ihrem Schrecken ein wenig erbolt batte, fab fie vor fich einen berrlichen Palaft auf gols benen Gaulen fteben, mit filbernen Banden und Gebalf pon Cebernholz und Elfenbein, überall reich gefchmudt mit Gus welen. Entzudt betrat bie junge Pfoche biefe fchimmernben Sallen. Da bernahm fie unfichtbare Stimmen : biefes Schlof ift bein, bleibe bier, erhole bich von beinem Rummer, rube bort im Schlafgemach aus und verlange von uns, was bu willft, benn wir find, wenn and unfichtbar, bereit, bir gu bienen. Staunend folgte bie Jungfrau ber freundlichen Gins labung, bediente fich eines fur fie bereiteten Babes, fette fich gur Mahlgeit bin, borchte bem Gefang und Saitenfpiel ber unfichtbaren Dienerinnen und ging endlich vergnugt gu

Bette. Alle fie eben entichlummern wollte, borte fie neber fic ein leifes Geraufd. Es mar ber Brautigam , ben fie nach bem Befehl bes Drafele auf bem Belfen batte erwars ten follen. Gie tounte ibn in ber finftern nacht nicht feben, aber er mar jung, milb, gartlich und fie erfreute fich an feiner Liebe. Um fruben Morgen, ebe bas Licht bes Tages ine Gemach fcbien, mar er icon wieder verfdwunden. "Aber Die Stimmen Der Dienerinnen trofteten fie. Ju ber nachften Racht tam er wieber: feine bringenbite Bitte mar; baf fie nie munichen und versuchen follte, ibn gu feben, benn bann marbe fie eben fo ungludlich werben, ale fie jest gludlich mit ibm fen. Sie perforach ed. Da erlaubte er ibr. an ihren Eltern und Schweftern gurudtebren, um fie uber ihren Berluft gu bee ruhigen und ihnen gu fagen, baß fie gang gludlich verheie ratbet fent fa er bulbete fogar i bag fie felbft bon ihren Schwestern befucht murbe und benfelben ihren fcbnen Palaft und ihre Schape zeigen burfte. Beim Anblid all biefer Berrlichfeit aber entbrannten Die beiben Schweitern in Reib und fuchten Divdene Glad ju traben. Urgliftig aberrebes ten fie fie, ihr unfichtbarer Gatte fei ein giftiger und icheuß: lider Drade, bas baglidfte Ungebeuer ber Erbe, mas fie bald inne werden wurde, wenn fie ibn erft einmal fabe. Ja fie brachten es fo weit, baf fie fich entichtof, ihn bei Dacht im Schlaf mit einer Lampe zu beleuchten, und, wenn fie feine Drachengeftalt fabe, mit einem Dolche gu burche bobren. In der nachften Dacht führte fie, uneingebent ihres Berfprechens, ben gartlichen Gatten niemals feben gu wollen, ben thorichten Borfas aus, folich fich mit Umpel und Delch leife au bem Schlummernben und erfannte, baf es fein baflicher Drache, fonbern ber iconfte aller Gbtrer, ber Gott ber Liebe felbft mar. Aufe fufefte erfcbredt, fant fie in bie

Anie und verbarg bie unnige Baffe. Aber fie vermochte nicht zu entflieben. Der Unblid feiner Schonheit gog fie unwiderftehlich an. Gie mußte immer von neuem Die Lampe nach ihm richten, um feine golbene Loden, feine rofigen Ban= gen, feine fcneeweißen Rlugel und feinen fconen Rorver, bins gegoffen in reizendem Schlummer, ju bewundern. Much fab fie jest jum erftenmal feinen Bogen und ben Rocher voll Pfeile, Die am Ruge bes Bettes lehnten und feinen 3meifel ubrig ließen, wer der fchlummernde Gott fen. Gie nahm einen ber fpigen Pfeile aus bem Rocher und rifte fich barin. weil fie gu febr gitterte. Da burchftromte fußes Rener ihre Abern. Gie vergaß alles und neigte fich über ben Schlummernden, ibn leife gu fuffen; aber ein beißer Tropfen fiel aus ber Lampe auf Die Schulter bes jungen Gottes und er erwachte. e the tell live is a till his standarding

Erschrocken sprang er auf, sah voll Unwillen, daß sie ihm bie Treue gebrochen, und flog auf und von banuen. Berg gebens breitete sie die Arme aus, griff nach ihm in die leere Luft und verfolgte ihn. Endlich sank sie trostlos zu Boden. Da redete sie Amor vom Gipfel einer Sppresse, auf der er sich niedergelassen, zurneud an: "Elende, um deinerwillen abertrat ich das Gebot meiner Mutter, die dich dem häßlichsten Sterblichen vermahlen wollte, und gab mich selbst an seiner Stelle dir hin. Meine Freiheit hab ich dir geopfert, ich, der alle beherrschte, wurde, von dir beherrscht. Thor, der ich war! Bohl hattest du recht, mich für ein dummes Thier zu halten, den du so betrügen konntest. Doch du hast dein eigenes Glack zerstort, so habe unn meinen Fluch!" So zuhrend verschwand er vor ihren Augen.

Phoche ichroamm in Thranen, rang bie Sanbe und raufte ibre fconen Saare aus. Sie wollte nicht langer leben und

stürzte sich in den nächsten Fluß; aber die großmitthige Welle trug sie gartlich ans andere Ufer. Da saß Pan, der Hirtengott, unter einer Ziegenheerde, und redete sie vertraulich an: liebe Tochter, ich bin ein alter und ersahrner Mann, bessen guten Rath du nicht verschmähen darsst. Laß ab von deinem Rummer, deinem nuglosen Weinen, und den Bersuchen, dich umb Leben zu bringen. Widme bich vielmehr der Reue und demittigem Gebet zu dem großen Gotte, dem du vermählt bist. Dadurch wirst du ihn gewiß eudlich erweichen und dir wieder verschnen. Psyche sah ihn an, antwortete nichts, bezeugte aber anderend dem alten Gott ihre Dankbarkeit und nahm-seine Worte zu Herzen.

Daranf gelangte sie in eine Stadt, die einer ihrer Schwäger als Konig beherrschre. 3hre Schwester empfing sie mit erheuchelter Freundlichkeit, stieß sie aber sogleich von sich, als sie bernahm, welches Unglück ihr begegnet sey. Die Neidische hoffte, Amor wurde sie selbst jegt austatt ihrer bethörten Schwester zur Frau nehmen wollen, begab sich auf den Felsen und bat den Zephyr, sie in Amord Palast zu bringen. Aber Zephyr kam nicht, und als sie hinabzustiegen wähnte, stürzte sie und brach den Sale. Unterdest war Psyche zu ihrer zweiten Schwester gekommen, die sich ganz auf diesselbe Weise betrug, dieselbe unfunige Hoffnung begte, sich auf den Kelsen begab, und sich, gleich der ersten, zu Tode siet.

Pfinche irrte nun weiter durch die Belt, in der hoffnung, ihren Umor wiederzusinden. Diefer aber lag unterdeß im Bette feiner Mutter an der Brandwunde frant und fehr traurig. Benus aber wußte nichts davon, denn sie vergnigte sich damals, im Meere zu baden. Da brachte ihr ein überdem Meere schwebender Schwan die Nachricht, wie es ihrem Sohn ergangen sey, und daß die gange Belt ind Stocken gu-

gerathen anfange, bag nirgende mehr eine Sochzeit gefeiert merbe sc., weil Amor frant lage, und fie, einfam im Deere babend, ebenfalls um die Denfchen fich nicht mehr betummere. Schon habe man allgemein ber Liebe entfagt und bes ichafeige fich uur noch mit Effen und Trinten. Benus borte alle biefe Dinge nicht ohne Beftdraung an, und ale fie vollenbe boren mußte, baß es Pfoche fen, um bereutwillen Amor leibe. flammte ibr after Born gegen biefes Dabchen bon neuem auf. Schnell bem Deere enteilend, fcwebte fie bin jum Rrantenlager bee Cobnes, marf ibm feinen Ungeborfam, feinen Unbant fur ihre mutterliche Liebe bor, fchalt ihn tuchtig aus, brobte ibn ganglich bon fich ju ftogen und ichied bon ibm in ber beftigften Aufregung. Der Ergurnten begegneten Juno und Ceres und fucten fie in beruhigen, aber bergebene; Benne wollte nicht eber ruben, bie fie fich aufe granfamfte an der unfeligen Pfoche geracht baben murbe.

Mittlerweile war Pipche auf einen Berg geliegen, auf bem ein Zempel der Geres stand. Er war keet, aber es lagen auch eine Menge ausgefangener Achernkaup. für ein Sest der Gaten bestimmt, die aber von den Arbeitern in Unordnung waten liegen gefassen werden. Pipche sonnte diese Berwirmag in Deitigthum nicht ansehen und war fieligt Berwirmag in Deitigthum nicht ansehen und war fieligt Berwirmag in Deitigthum nicht ansehen. Indem tam die Seres selbst, erfannte Pipchen und rieth ihr vost Mitteld, sich eine Justenmennusgen. Indem tam die Seres selbst, erfannte Pipchen und rieth ihr vost Mitteld, sich gitt ju verderzen, denn die Arten der Merall. Bergebens dat Pipche, sich unter den Aebren verschaft git thun, was der Lenns, ihrer thenren Berwandten, missalle. Nachdenn unn Pipche in großer Sorge fatte aus dem übern dienen Tenne weichen mussen, statze dangte sie in einen dieren über singtern Auch und fand, mitten darin einen Zeme

pel ber Juno. Sier betete fie inbrunftig gur Roniginn bes Simmele und Diefe ericbien ibr, erflarte ibr aber ebenfalle. daß fie nichte thun moge, was der Benne miffalle, und wies fie aus dem Tempel hinaus. Doch gab fie ihr ben Rath, fie folle, ba fie boch bem Born ber machtigen Liebes gottin nicht werde entrinnen tonnen, fich lieber gleich ein Berg faffen und fich derfelben freiwillig aberliefern. Much werbe fie ihren Gatten, den fie fo febulich fuche, nirgends an= beremo ale bei feiner Mutter finden. Diefen Rath befolgte Pfpche und fuchte bie Bohnung ihrer ergrimmten Schwieger= mutter mit frommer hingebung in ihr Schidfal. Benus felbft hatte unterbeg im gangen Dlomp garm gemacht, fich bitter über die Unehre beflagt, Die ihr burch ein fterbliches-Madchen widerfahren, ben Mercur in Unfpruch genommen. und überall im himmel wie auf Erben bie fluchtige Pfoche ausschreiben und einen Dreis fur ihre Beifahung aussehen laffen. Da ericbien die Schuldige bor ben Pforten ihres Tempele freiwillig. Gewohnheit, eine Dienerin ber Benus. erblidte fie, ichalt fie beftig aus, ergriff fie bei ben Sagren. und Schleppte fie, die fich nicht ftraubte, jur Gottin. Benus empfing fie in einer außerorbentlichen Bewegung, betrachtete Die Debenbuhlerin ihrer Schonheit mit fehr gemifchten Em= pfindungen, lachte laut auf, ergrimmte bann bon neuem und fprach: ift es endlich Beit, beine Schwiegermutter gu begrußen? ober fommft bu nicht einmal zu mir, fonbern willft nur beinen franken Dann befuchen? Gebuld, ich werbe bich behandeln, wie es eine folde Schwiegertochter verbient! Darauf befahl fie ihren Dienerinnen, ber Gorge und ber Traurigfeit, fie ausgefucht zu audlen.

Pinche war ichwanger, aber ohne Mitleid murbe fie ge-

fellt wieder bor die Benus gebracht, bie fie in biefem flaglichen Buftande noch aushohnte und bitter verfpottete, ja fie bei ben Saaren faßte und ihr alle Gewande herunterrif. Dann erfann fie eine neue langwierige Marter fur Die arme Dinche. Gie ließ alle Urten von Getreibefornern, Birfe, Ling fen zo. burch einander mifchen und befahl ihr, aus bem Saufen jebe befondere Art wieber auszulefen und gu fondern. Allein gelaffen bei biefer Arbeit wollte Pfoche verzweifeln ; aber ba fam eine fleine Ameife, fab, wie betrubt bie arme Dinche mar, erbarmte fich ihrer und rief alle ihre Befahrten berbei. Da tamen bie Ameifen, ein ganges hulfreiches heer berbei, machten fich an ben Saufen und trugen alle Rorner jegliches nach feiner Urt, auf ein befonderes Sauflein und noch ehe es Abend wurde, waren fie fertig und entfernten fich. Benns tam bon einer Dochgeit, Die fie feiern belfen. mit Rofen befrangt und nach Bein buftend, im uppiaften Glang ihrer Schonheit gurud, weibete fich am Unblid ihrer ungludlichen Gefangenen, wunderte fich argerlich über Die pollendete Arbeit und fperrte fie ein, wie fie andererfeits auch ben Umor eingesperrt hielt, bamit die Liebenden nicht qu= fammentommen mochten. Ja fie rupfte bem armen Umor fogar feine fconen Rlugel aus, bamit er ihr nicht entfloge.

Am andern Tage befahl Benus ber Pfinche, ihr Wolle von goldenen Schafen zu bringen, die in der Ferne an einem Bache, nahe bei einem Walbe weibeten. Diese Thiere warren aber sehr wilder und grausamer Urt, sie hatten steinerne Stirnen und scharfgeschliffene horner und versetzten giftige Biffe. Gleichwohl ging Psiede borthin, nicht um die Wolle zu holen, sondern um sich in den Bach zu sturgen und ihr Leben zu eindigen. Als sie am Bach au fturgen und ihr Leben zu eindigen. Als sie am Bach angekommen war, wurde sie ploglich von einer Stimme angeredet, die ans dem Schisf

bes Baches tonte: "Du arme Psiche, behalte bein Leben, verunreinige mein heiliges Wasser nicht durch beinen Leichenam; hole vielinehr, wie dir geboten ist, die Wolle von den Schafen. Wenn die heiße Mittagszeit vorüber ist, psiegt sich ihre Wuth zu stillen und dann kaunst du ohne Gefahr die Wolle einsammeln, die in den Hecken umber hangen geblieben ist." Psiche befolgte dankbar diesen guten Nath und brachte eine ganze Menge des weichen Goldes in ihrem Schoosse heim. Venus ärgerte sich von neuem sehr, daß ihr Unschlag mistungen war.

Darauf befahl Benne bem armen Mabchen, ihr einen Rrug voll Baffer aus einem fcwarzen Quell ju bringen, ber fic auf ber Spige eines boben Berges befand. Aber Dinde verirrte fich auf bem Bege, tam an ichroffe Abgrunde, wo fie nicht mehr rudwarts noch vorwarts founte und auf allen Seiten von langhalfigen und großangigen Drachen ums geben mar, welche ben gluß bewachten, ber aus ber Quelle oben herabfloß. Da in ihrer bochften Roth erfchien ihr ber Abler bes Guviter und fcmebte bulfreich gu ibr nieber, benn er war bon jeher ein Freund bes Umor wegen ber guten Dienfte, welche biefer bem Jupiter immer geleiftet batte und befonders weil Umor ben Ganymed nach bem Dlomp entführt hatte, ben gutmuthigen Munbichenten bes Gotter= paters, ber auch bem Abler fleißig bie Rettarfchale reichte. Diefer Abler nun fagte ber Pfoche, es fen ihr nnmoglich an bie Quelle gu gelangen, benn bas fen bie Quelle bes Styr; bes ichrecklichen Sollenfluffes, bei bem die Gotter ichmoren. Er aber wolle ihren Rrug nehmen und ihn fullen. Alfo that er und brachte ihr ben vollen Rrug, mit bem fie veranuat zu ihrer ftrengen Schwiegermutter gurudtehrte.

Run trachtete Benus, Die ihr Berhafte endlich fichet au perberben und befahl ibr , in bie Unterwelt felbit binaba aufteigen und Die Gottin Proferping um ihre Schmintbuchfe. au bitten, benn am Rrantenlager ihres Cohnes habe Benus ihre Schonheit eingebuft und bate nun ibre unterirbifche Rrenndin ; ihr ein wenig von ber ibrigen gu leiben. Dinche verzweifelte, je biefen Auftrag ausführen gu tonnen, und wollte fich von einem Thurm berabfturgen, aber ber Thurm felbft fing an gu reben, fprach ihr Troft gu und belehrte fie, wobin fie geben muffe, um ben Gingang in bie Unterwelt. au finden. Much rieth er ihr, zwei Dbolen in ben Dund gu" nehmen . um bem Charon bas Rabraelb zu bezahlen , unb in iede Band eine Schiffel voll Brei, um beim Gin : und Musaana ben Sollenbund Gerberus zu beidmichtigen, auf alles andere aber nicht an achten, benn Benus werbe fie auf. mannichfache Urt verfuchen laffen, um fie babin ju bringen, baß fie bie Gelbftude and bem Munde, ober bie Schuffel aus ber Sand fallen laffe ober meggebe. Dipche befolgte. Diefen Rath und gingt Buerft begegnete ihr ein labmer Gfele treiber und bat fie, einige Stude Solg; bie vom Gfel berabe gefallen, ibm auflefen zu belfen; aber fie ließ fich nicht irre machen, und ging poruber. Dann fam fie an ben Gipr und Charon forderte feinen Lobn, mußte ihr aber ben Dbol felbft aus dem Munde nehmen, ba fie die Schuffeln nicht weglegen wollte und feine Sand frei batte. Gin greifer Tobter tauchte aus bem Rluffe auf, ftredte ihr feine verfaulten Banbe ente gegen und bat fie flebentlich, ibn ine Schiff gu gieben. Aber ffe unterbrudte ibr Mitleid, benn auch bas war nur ein Gantelfviel, fie ju verfuchen. Und fo gelang es ihr, allen Gefahren ju entrinnen und von ber Gottin ber Unterwelt bie foftbare Buchle ju erhalten, in welcher bie gottliche

Schoneie enthalten mae. Auf bem Midroeg aber befann fich Phiche, wie tebrich fie banble, dog fie ihret graufamen geindin eine fo bereite Gabe beachte, do fie fich berfelben viellender felbf bebienen thunte. Gedacht, gerban. Elebffnet bie Buchte, fab binein, fant fie vollig leer und batte fich wen ihrem Erfaunen noch niche erholt, alb fie publich von einem ziefen und tobtendhnichen Schlafe befallen wurde, ber in ber Buchte berborgen gewesen was

Umor war ingwifden bon feiner Brandwunde gebeilt, und bie Cehnfucht, Dinden wiederzuseben, ließ ibn nicht ruben. Bum Glud waren ibm feine Febern wieber nachgemachfen und es gelang ibm, feiner graufamen Mutter burch ein fleines Tenfter gu entschlupfen. Raich burch Die Lafte eilend, fand er Pfochen in tiefer Dhumacht; jog aber ben Schlaf, ber fie eingenommen batte : wieber aus ihrem Leibe beraus und verichlof ibn wieder in die Buchfe, jog bann einen Pfeil aus feinem Rocher und wedte bamit Diochen, obne fie zu vermunden. Giebft bu, fprach er mit einem fauf. ten Borwurf, fo baft bu bich nochmale von beinem Borwit perleiten laffen! Aber mach gefdwind und bringe meiner Dutter Die Buchfe, fur alles anbere will ich forgen. Gprach's und entflog. Das befturgte Maochen gehorchte. Umor aber eilte jum Ehron bes Jupiter und bat Diefen, feine Mutter au befanftigen und ibm jum Befit feiner geliebten Pfoche au betheifen Jupiter nahm anfange eine ftrenge Diene au und fagte ibm, er habe es nicht um ibn verbient, benn feine Schalfheir habe oft genug ber Burbe Gintrag gerban ; bie ben Dlompifden gegieme. Um biefer Schelmereten willen fen er. ber Gotterbater felbit, oft genug ein Thor geworben, ja fogar in thierifche Geftalt bermanbelt unebler Liebe nach: gegangen. Inbef, er wolle Gnabe fur Recht ergeben loffen.

Sprach's und befahl dem Mercur alle Shtter gufammengu-

In ber pollen Gotterversammlung nun bielt Supiter Gericht über Umor und verurtheilte ibn . ben leichtlinnigen Berfuhrer, jum Cheffande als ju feiner gerechten Strafe und ju ber Art von Bufe, Die am beften geeignet fen, ibn pon feinen anofdweifenden Reigungen fur immer au beilen. Der Benne aber follte dabei fein Gintrag gefdeben, fie follte an ibrer Schwiegertochter feine Schande erleben, benn er wolle Die Dinche fofort jum Range der Gotter erbeben. Muf feinen Befehl eilte Mercur jur Erbe binab und brachte bie ftaus nenbe Dinche berauf in die glantende Gotterverfammlung. Beue felbft empfing fie und reichte ibr ben Trant ber Un-Rerblichfeit. Dann wurde ibre Bermablung mit Umor ges feiert und das gludliche Daar fag oben an bei ber Gottertafel und neben ihnen Jupiter und Juno, bann alle andern. Liber bot Bein umber, Bulcan bie Speifen, Die Grazien goffen Boblgeruche and, die Dufen fangen jum Gaitenfplet bes Apollo, und ale die Bochieitstante begannen, führte Benus felbit ben Reigen und ber alte Ban blies bagu auf. feiner Ribre. Warden aler imit an der atmit some

Alfo murte Pfiche bee Umore Gattin und genaß balb barauf einer Tochter, die man Boluptas nannte.

Dieß ift bie alte Dichtung bes Apulejus, Die von neuern. Dichteen uneublich oft nachgeabent nied jum Theil (nicht felten in einem zu mobern fentimentalen Ging) meiter ausgeschörtworben ift.

Der Einn biefer undbertrefflich febnen Mythe ift einfaber burch liebe wird bie menfolithe Geele givar geelenigt und gemarrer, aber auch gelauter und mutofig ber Unfterblichtet.

Die Runft ber Alten bat biefe Muthe weiter ausgeführt. und Umor und Pfoche in einer Menge von Situationen bars geftellt: Pfpche allein febnfuchtig, gebulbig. boffend, - Pfpche in Thranen, - Pfoche folummernd, Amor vor ihr fchen und laufdenb, mit bem Finger auf bem Munde, - Dioche folinne mernd, von Amor leife mit ber Pfeilfpige gewedt, - ber berfteis nerte Ruß, die beruhmte Marmorftatue im Cavitole, Amorund Divche, Die fich aufe berglichfte tuffen ; vielleicht bad Lieblichfte, mas und von alter Runft erhalten blieben ift. Much ber Brautzug des Eros und ber Pfpche (Rr. LXX. der fobnen Gemmenbilder bon Stofd und auch andermarte oft: abaebilbet) ift eine ber reigenbften Darftellungen bes. Alters thums. Bericamt und gitternd geht bas Darchen unter bem Schleier, bom fadeltragenben Symen geführt, und über ibre Ropfden wird ein Rorb voll Mepfel emporgehoben. Daff Eros bier nicht im Junglingealter, fonbern wie auch Pfoche ale Rind ericeint, ift eine poetifche Licens, welche bas Raive ber Darftellung noch erhobt.

Bom Ruß bes Eros und der Pfoche fingt Serber:

Ein Seufger, der von Mund zu Munde sliegt;

Wenn Seele fich ein Seele innig schwiegt;

Der Hern Understang, de lieft und fall

Zus siche Woer zum Wort nicht werden will;

Zus siche Woer zum Wort nicht werden will;

Zus siche Woer zum Wort nicht werden ann;

Werlveren schwaren fich die Seelen un,

Wind jederen in der Gertrieft verächfem Quest

Gedunten, Winsiche, Wilde zurt und del;

Der Apund, der damn das Leben sich verängt,

Der Allem, den der Wortle aus fich derängt,

Der Allem, den der Wortle dennig,

Der Mingenklich, der Ewisfelt Genuß,

Bom emigen Bunde zwijden Eros und Pfpde bichtete. Berber auch noch ein anderes fobnes Lieb:

Meber ben Bruften fab ich oft verichlungene Sanbe:

Amor und Dioche fnipft fdmeigend ein emiger Ruf. Bobnet Lieb' in der Gruft? und birgt die Miche ber Tobten. Wenn fie die Urne vereint, Funten vom ewigen Strabl ? Banberer, lied: ,,Rur Gine gadel erleuchtet ben Orfus;

Dachtige Lieb' allein fand ein Cipfium fic." Drude fterbend bie Sand mit beiner Geliebten gufammen;

Alles trennet der Tod; Liebende giebet er nach.

Buweilen ericheinen zwei Pfochen ale liebenbes Dage und Amor felbft ale Die fie verbindende Liebe, Go gieben gwei Pfrchen ober Echmetterlinge einen Bagen, auf bem Amor fint , bie Lyra im Urm. Gin Gebicht ber griechifden Unthologie gibt bagu bie Erflarung:

Liebe, bich tragt ein Bagen, von Schmetterlingen gezogen, - Und bu regierft fie fanft, fpielend bie Leper bagu. Butiger Gott, lag nie, lag nie die Feffel fie fublen, Unter melobifdem Rlang fliegen fie willig und frob. Alle Refred' and . (Ueberfest, von Berber.)

Much findet man zwei Groten, Die eine Dipche gieben, mas mancherlei Ginn gulafit.

Pfoche wird zuweilen auch in ben bacchifden Rreis binubergezogen. Co finden wir zwei Pfpchen, bie ben trunfenen Bacdus im Bagen gieben, gelenft bon Umor. Dber mehrere Dinden bor Catorn fliebend, ein febr reigenbes Bilb. Es berbient bemertt ju merben, bag Dinde burchaus feine fribole Unipielung, feinen unreinen Debengebanten bers tragt. Bo fie ben Catpr tommen fieht, fliebt fie. Bo bem Gros ein Bod ober ein abnliches Attribut gemeiner Sinnlichfeit jugefellt wird, ift Dipche niemals babei.

Oft hilft Umor ber Pfoche ober leibet mit ibr. Beibe gieben ben Pflug oder arbeiten mit ber Sade. Es ift faum ju begreifen, wie Bindelmann (Donauefdinger Musgabe IX

Dr. Wengel, mothei, Foridungen ic. 7.

S. 106.) glauben konnte, die Pfoche mit der hade fes ein Einnilld des Ackeibaues. Eie kann nur die Atheit und Malde bedeuten, die und die Liebe macht, oder der wir und aus Liebe unterziehen. Inei Pflochen vor dem Magen ower Pflug des Eres bedeuten wieder das nämliche, zwei durch Liebe verbundene Seteln. Del die ein die indie fich micht selfen der Jumd als Symbol der Treue. Auch einer in biefem Einn Eros zweilen auf einem Junde. Auf einem Badrelief von Aborvoalden liebtodt Eros einen Dund.

Befendere baufig femmen bei den Alten Buber vor, auf benen Pfiede von Eres (aus Muthwillen oder Effersuch) geptagt wird. Er binder fie, er trifft fie mit feinem Pfeil. Er spanne sie vor seinen Wagen, vor seinen Pfilig ie. Er reißt sie bei den Dagen, der feinen Pfilig ie. Er reißt sie bei den beite Gaaren. Sie false vor fibm. Sie sis gescheit und wird von vier Ersten umflattert. Ju der Lippertie sie bei den Gammlung sommt ein geschwittener Stein vor (l. Rr. 783.), auf dem gwei Eroten eine Psiche gerreisen, und ein britter auf einem Delphin emssieht, Soll es Errafe der treulosen Liebe von Betrung der Liebe in ein besteres Land bedeuten?

Saufig, namentlich auf geschwittenen Steinen wir Phobe bloß als Schmttreiling aufgescht wie man gewisse Woten noch jete bei und Geischen wie in England Seechen neunt.)
Eros halt einen Schmetterling über seine bernennte Jadet - balte einen amfaben und läßt ibn faltern - trifft ibn mit dem Pfell - pieste ibn auf - reißt ibn bie Alget aus - wird von zweien gezogen - plugt mit zweien zie, daget bei ieblichssen Bilber bieser fie for edmetterling, der auf ben zusammengebnudenn. Schmen eber ben Bielein bes geringenen Monte reicht, Phobe voll Mittleb fit ben, der sie fo plagt. - Sehr jabn jagt der spanische Diebter

Bafpar. Off Polo von den Leiben ber Pfpche burch ben Muior; wie graufam, bag bu bie au meiften qualft, Die bir am treueften find, und bit alles, felbft ihr Leben bingeben!

Buweilen wied auch ungelehrt Eros von ber Phoche geplogt. Damir ift aber immer nur bie Bereichet einer frafte vollen und grenen Seele über ben unbeitändigen und flattere baften Eros gemeint. Go beißt es in ber griechlichen Unthologie:

Sage, wer hat bid, Eros, an biefe Caule gefeffelt ?

Cebe baufig tommt Pfpche in Begleitung bes Erob ober auch allein in Berbindung mit bem Delphin vor. Was ber Delphin bedeutet, haben wir oben icon erbretert.

Bon der Pfoche, die mit Delphinen fcifft, beißt ce in ber griechischen Anthologie:

"Moblu ruberft bit, Diede, von juei Orfibinen geführet?" Ueber bes Lebens Erem gleit' ich o Manberer, bin. Gludich murben auf fun mir Wulen-liebenbe Jubere, Und jur ficheren Jahrt Ruber und Steuer verlichn.

Dier bentet ber Delpfin mirber ausbrudifich auf bie Durmonie, auf ein burch liebe nicht nur beglüchtes, sondern auch veredeltes Seben bin. Statt ber Bijode felbft tommt jumeilen auch nur ihr Combol, ein Schmenterling vor, ber iber den Delpbinen fchrebt. Man barf babe nicht bieß und eine glideliese Robert burche Leben, man muß piebb auch an bie hindberfahrt zu den seligen Inseln benten.

Dat fcon ber Delphin bei ber Alten immer eine ernftefietliche Bedeutung , fo noch vielmehr Pfoche, beghalb barf ihre Berbindung nicht auf einas Gemeines bezogen werden. Benn Bindelmann bei dem Schmetterling an ben fachelne ben Zephyr benkt, der die Schifffahrt beganftigt, fo scheint mir diese Erklarung nicht genigend, da die Alten, um einen so gewöhnlichen Gedanken auszubruden, nicht die Symbole bes Gbelften gewählt haben wirben.

Bunachft bedeutet ber Delphin ber liebenden Geele, baß fie gladlich ihr Biel erreichen werde. Gin Delphin war es, auf beffen Ruden Pofeibon einft blitichnell bas Meer burcheilte! um ju feiner geliebten Ampmone ju ge= langen. Dach Uthenaus ift ber Delphin, wie Die Benns felbft, und mit ihr jugleich aus bem Blute bes Uranus, ale er ine Meer fiel, entstanden. Infofern ift er gewiffermaßen bas Sausthier ber Benus und wird ihr auch von ben Runfts lern baufig beigefellt. Aber es ift fein Uttribut in bem Ginn, wie Bod, ober Safe, ober Taube, fonbern in einem volltom= men reinen Ginn, nicht bem niedern bacchifchen Rreife angehorig, fondern bem bobern apollinifchen. Der Delphin mabnt die Benus an ihren binimlifchen Urfprung. Alfo scheint es auch, Dinche folge bem Delphin nur in eine reis nere Region.

Dieß halte ich fur um so mahrscheinlicher, als ber Schmetterling auf bem Delphin muthmaßlich im genancsten Jusammenhange steht mit dem Schmetterlinge auf ber Fackel. Beibe kommen zu oft vor, als daß sie nicht eine bem Altersthum sehr geläufige Idee bezeichnen sollten und beider Sinnbilder scheinen sich einander zu ergänzen. Phiche verbreunt an der Fackel bes Eros, d. h. durch Liebe wird die Seele geläutert und gereinigt, wenn auch der Leib steven unf; aber eben dadurch wird die Seele austerblicher Freuden im Elpsium fähig, zu denen sie nach den Begriffen der Alten nut aber das Wasser hinüberschroeben konnte.

Die fcone Mothe von Umor und Pfrche bat auch Raphael in einem Epclus bon reigenden Bilbern beremigt. Geine Auffaffung ift voll Unichuld und Abel. - Richt das felbe fann man von vielen neuern Darftellungen rubmen, Dan ftoft babet oft auf eine faliche Empfindiamteit und Begiertheit, in Bilbern, wie in Gebichten. Es mag ges nua febu, bier an Dathiffon ju erinnern. Auf acht franabfifche Beife geiftvoll raffinirt ift bagegen bas berabmite Bilo von Gerard in Paris, auf welchem Eros der Dioce "bas Gebeimniß ber Datur ! enthalte und fie ibm flaue nend, entrude und wie in eine neue Bele blident aus bort. Die Bee mare naturlich und nicht unedel, wenn man nicht burch bie Richtung, welche Doefie und Runft in Rrante eeich genommen haben, unwillfurlich gezwungen mare, bon feufder Daivetat und claffichet Reinbeit gu abffrabiren. Das Metribut ber Lpra, bas bei ben Alten fo bauffa milt ber Dinche zugleich vortomme (ber Schmeeterling auf ber Lyra, Grob ben Schmetterlingemagen lentend mir ber Lpras Groß que Beimath ber Pfrche ober ben feligen Infeln anf einem Delphin ichiffend mit ber Lyra ic. ), leitet mus in bie bochfte und edelfte Sphare, wobin bie Liebe fubren foll. In ber Sand bes Gros namlich fpielt Die Ppra auf die Renus Urania, auf bie bimmiiche Liebe, auf bie Darmonie ber Spharen an. Die Gaiten ber Lyra werden ju Dlaneten und Planetengottern, burch beren Ginflang bie Belt beffebt, und beren Gintlang die Liebe ift. De wate mante mis mis

Aber biefe Lora in bes Eros Dand bedeuter auch die Biftong gegenüber ber Barbarei, bie burch Biffen und Runft verebette Liebe im Gegenfat gegen die thierifde Liebe. Buf einem antiten, ju Meffina ausgegrabenen Wandbilde, das im Mufeum ju Reapel Guftomahrt wirt, eridrint biefer Gegen-

sag benefich ausgebruckt. Eros fift auf einem Wagen von Greifen gezogen und fpielt die Lyca, vor ihm ber trägt ein anderer Eros einen Teller voll Feigen. Der Magen und das Zweigespaun bedeutet die The; die Greife brücken die bezähmte Kraft oder die Beständigkeir (das Festbalten) aus, die Feigen weisen auf die rein stunliche Liebe bin; die Lyca aber in des Eros Hand beherrscht mit ibren himmlischen, Thuen den ganzen Zug. Dies ist also ein sehr gntes Sinnbild für eine gluckliche Ebe und fibr die Efvilisation, die eine Folge der ehelichen Parunonie ist.

In andern Fallen bat die Lyra vielleicht mehr ausstehlich Beziehung auf die Poeffie und zwar auf die erozifche im edlern Sinne, Im unedfern faunischen Sinne, erzieht fie bekanntlich die Flote. Gesang gewinnt die Perzeu, und stimmt sie sin die Liebe. So zeigen und alte Gemmen und sombolische Darstellungen den Eros, wie er die kpraspielen lernt, oder wie er sie einer Nynuphe spielen lehrt; ein andermal sehen wir ihn rubig auf der Lyra schlafen. Anch, zornig über den mislungenen Erfolg, zerreist er eine Lyra. Oder mehrere Eroten zanken sich um dieselbe.

In demfelben Ginne wird Eros mir dem Dichtergote. Apolf o gusammengestellt. Flebentlich bieret ber fleine Eros mit gefaktenen Sanden den Apoll um die Pra. Apoll gurnt ihm und guchtigt ihn mit feinem eigenen Bogen. Das heißt; weil du finnlich, murbwillig und treulos bift, giemt die Gabe des edlern Gesanges nicht.

Amor in ber Schule ber kenichen Mufen. Amor weekt bie fchlafende Mufe. Die Mufe weekt den schlafenden Amor. Wie schne burch Apollo andentet, find die eruften Mufen dem flatterhaften Eros oft flreng und averbittlich. Bei Lucian gesteht Eros felbst ein, er feb

machtiger ale alle Gotter und bezwinge alle, nur bie Mufen allein widerfteben ihm. Doch iberall, wo Eros bem Flatterfun und fauntichen Reigungen entfagt, find ihm die Mufen innig befreundet.

Bon der Gewalt der Mufen iber den Eros fingt Kallimachns (nach Jacobs):

Ereffliches Mittel furmahr, um ber Schnsucht Schmergen gu:

Sat, von der Liebe bethort, einft Polyphemos entbeck. Erod gebret am ichnellften fich ab in der Musen Gemeinschaft; Und in den Kenntniffen liegt eine curirende Kraft.

Dieß ift, bent' ich das einige Gut, das hunger gewährer; Aranfelnde Liebesbegier reift mit der Burgel er aus. Beiderlei Mittel besig ich furwahr in dem reichlichten Maaße;

Und ich beschneibe bir leicht, Anabe, bie Schwingen bamit. Richt so viel jest fürcht ich dich mehr! Mir steht ja gur Betlung

Schmerglicher Bunden ju Saus jegliches Mittel bereit.

Aber noch finniger Unafreon (nach Ramler);

Die Musen banden Amorn
Mit ihren Blümenkränzen,
Und gaben ihm die Schönheit
Jur. Bächterinn. Evthere
Bringt Vösegeld, und suchet
Ihn wieder frei zu machen.
Seie mach ihn frei! er geht nicht;
Der gure Dienst gefällt ihm.

Das Berhaltniß bes Eros ju den Mufen ift feben gebacht in einem Liebe des Bion (überfest von Berder);

Nein! es fürchten ihn nicht bie Mufen ben graufamen Amor, Wielmehr lieben fie ihn und gehn ihm nach, wo er hingeht, Aber fliehn ben, ber ihnen mit liebentfrembeter Seele Fofgt, fie fliehen und weigern es, ihn Gefange ju lebren. Aber hat bir Amor bas herz getroffen und fingft bu

Dann bein liebliches Lieb, auf einmal eilen fie ju bie Mile. Wie mir gefchiebt; der Wahrbeit bin ich ein Zeigepeil' fü fragen fennuch, ber Menschen um feiligen Gebter
Linen; die Junge float, fie finget nicht, wie fie sonst fang:
Wie ich wieder den Umor und meinen Lepidor finge,
Frendhig fliefer fodnum der Gefang die Lepon binniete.

Bie aber auch Eros alle Rulete ber Dufen bergeffen macht, lehrt Bion (nach Bog);

Beno vergaß ich alles, fo viel ich dem Eros gelehret; Was mir Eros gelehrer von Sartlichfeit, alles behielt ich.

Wie mit ben Mufen, fo tommt Eros auch mit bem Pegalus, bem Dichteroff, in Beefindung. Er schirrt ben Begalus ein, schweicheft ibm, fatrert ibn, schägt ibn, reiter auf ibm, spannt ibn ind Joch ze. Juweilen reitet er auch einen fahmen Pegalus ober fturzt von ibm berab.

Die Beziehungen des Eros zur Benus und Pfpche und burch diefe auch zu Apollo icheinen mir bie wichtigften zu fepn,

weghalb ich fie bier vorangeftellt habe. Im Berbaltnis gu ben andern Streen, Derpen und alligorifchen Personen berbeibuischen Beltonichauung muffen wir ibn guerft ale ben machtigften, betrechten,

Eros als Weltberricher. Die Miten bachten mohl nicht mehr an ben Eros Protogonos, ben erften unter allen Gbtreen, wenn fie dem Eros bie Berefchaft aber bie Gbtrer, jufchreiber. Dann batte fich fein Uebergewicht als primos inter pares von felbst verstanben und ware nicht auffallend gewesen. Die bachten fich in vollemehr als ben lieinen, schiedebornen Cobu ber Benas, besten lubebeurenbeit und timbliche Westen nur um so poetischer mit feiner Allgewalt contessität.

end Der Chor in ber Antigene bed Sophoffes fingt ? "D Eros, Allfieger im Kampf, tein ewiger Gort kam bir eine Finnein und tein Streiblicher!" Alles won dest, von ben Gbtetern berad bis zu ben Thieren, war der Racht ber giebe umd terworfen. Je ichwäcker und bulfsbeduftiger nun ber finde fiche Eros und je mächtiger und allgewaltiger bie Gbitter ein iche Eros und je mächtiger und allgewaltiger bie Gbitter ein iche eros und je mächtiger und allgewaltiger bie Gbitter ein

Eros bezeichnet ein Gedicht des Mofchos, worin er bem Bene brobt:

Factel und Pfeil ablegend, ergriff ben Steden-bes Treibers Eros ber Schalt, und ein Sad fing ihm bie Schultern

Mis in bas Joch er gespannt ben dulbenden Naden ber Stiere, Streuet er Baigensat über ber Deo Gefild.

Muf jum Beus nun blict er, und rebete; fulle bie Furchen! Dber ich hole bich gieich, Stier ber Europa, jum Pflug-

Naturlicherweise kommt Eros auch haufig mit bem Abler bes Zeus in Berbindung, indem er ihn liebtost oder auf ihm reitet. Wie er triumphirend auf bem Abler sigt, malte ihn Domeniching.

Bie den Gottervater, so bestegt Eros auch alle Gotter insgesammt. Go sieht man auf geschnittenen Steinen, wie die Eroten den Olymp plundern, sich mit den geraubten Attrisbuten aller Gotter schmidden, oder eine Siegestrophae davon aufrichten. Bekanntlich hat auch Raphael diese Siege des Eros aber die Gotter durch seinen Pinsel verherrlicht. Nicht minder faste die Dichtkunft dieses Motiv auf. Go sagt ein Gedicht der griechischen Anthologie (nach herber):

Siehe die Liebesgotter! Berwegne, hupfende Anaben, Ruften mit Waffen fie sich, zieren mit Beute sich aus. Und es ift Götterbeute. Der schwingt den bacchischen Thorsus; Dieser hat Mavord Schild und den gesiederten helm; Der trägt Jupiters Blig und der den Röcher Apollo's;

Diefer Micibes Schmuck, jener den hoben Erident. 3iteert, Menichen, der Liebe; fie hat den himmel bezwungen: Allen Unfterblichen hat Spreis die Waffen geraubt.

Derfelbe Gebanfe murbe noch furzer ausgebrudt burch ben Zweitampf bes Eros mit bem Gott Pan. Der bodfiffige Dan murbe namlich nicht bloß ale untergeordneter Dirtengott, fonbern auch als bas MII gebacht, wie fein Dameausfagt. Ließ man nun ben Eros über ben Dan obflegen fo bief bas fo viel als: Amor vincit omnia, (Bergt, Mythog. Vatie, II. 48.) Der von Eros befiegte Dan foll gur Strafe verurtheilt morben fenn, fich in bie por ibm fliebenbe und in Schilf vermanbelee Spring gu verlieben. Es lag nabe, biefen 3meilampf bes Eros mit Dan im Ginne ber Rosmogonie aufanfaffen. Chon Baco von Bernlam meinte in feiner: sapientia rerum : Dan fen bas Chaos und Eres bie Barmon nie, ohne welche bas Chaos immer in feiner alten Bermirrung hatte bleiben muffen. Die Idee ift vielleicht altindifch. Ich werbe am Schluf diefer Abhandlung, wenn ich von bem inbig. ichen Gros Ramabeng reben werbe, barauf gurudtommen. Dort tampfe Ramabeva mit bem gerftbrenben Belevrincip Schima (Grora, Memara), wie bier Gros mit Dan. - Hebris gene fommt Gros auch einmal auf bem Boden flegend por. befiegt von Dan (Albricus de imag. 9.)

Eros verbunden worden. Eros icherst mit Mace, entragfniet ibn, Golaft auf feinem Schilbe, Schmadt fich mit feinem
Deim er, wird aber auch einnal von ibn fellgebaten, undmit feinem eigenen Wegen geschlagen. - Auch Hercules
controlliet wegen feiner Statte febr gut mit dem fleinen
Eros. Beide fommen febr oft auf Gemmen vor. Eros hat
den Hercules nichergekragt und fest ibm den Auf in den
Nacten, binder ihm die Hande auf den Nacten, entreiße ibm
die Keule, die Lowenhaute. Eroten scheppen sich mit der soweren
Kulte des Heraftles. Eros in ver Edwardsut, schlefend auf
der Edwardsut. Auch auf der Schulter des heraftes sige
Eros triumphirat. Schuen Sieg über den heccules besingt
Hillippos sehr auch in der griechsichen Aufdagele (nach
Flasche)

Dieß nur munichte die Gattin des Beus, nach der Thaten Boll-

Radt und möffenberaubt Becaffee, Schultern ju fein.
200 bann haft du die Solfte bee Leun, und bed fürrenden Schores Pfeif, und ber Kentle Gewich, welche den Leinen selching? Eros plünderte die. Er, welcher jum Schonne ben Jens fouh, Moche die Baffen die wohl, Soch der Allfuene, entglebn.

Bon ber Macht bes Eros fang auch ber fpanische Dichter Gafpar Gil Polo (nach Soffmanns Blutften fpanisches Poefic):

Durch bich bie Dummen felber Geift erhalten, Durch bich laft Muth fogar ber Feigling feben.

Die Gotter aus ben Soben, Unnehmend Thiergestalt aus Lieb' alleine, Die Konige, Die eine

Gebard' und ein paar Augen übermunden: Ale Beugen fie befunden

Die hohe Macht, bie Munderfraft, gegeben Dir, bem Gebieter über alles Leben.

Alber Groe migbraucht feine Macht, er ift ber graufamfte aller Lyrannen:

Welch ein Gesch hat dir die Macht verlieben, In Kesseln einen freien Geist zu schagen, Der Geele Frieden grausam zu verleben? Ppress du nicht, Schoder! doppelt den zu plagen, Der eifrig fredt, den bartes Joch zu siehen? D Grausamteit, der feine gleich zu schäben! D Frevel voll Entschen!

Genägt die Macht dir nicht, die die erhalten, Daß du so ftreng pielft schaten, Mes du fein herr, nur ein Tyrann gehabe? D blinder, eitler Knade!

Warum bist du so steeng, so grausam eben Ihm, der sein herz die hingibt und sein Leben?

Ein Gebicht bes Palladas in der griechischen Anthologie (hier nach Jacobs) brudt die Allmacht bes fleinen Gottes im fcbuffen Contraft aus:

Waffeneneblößt ichaut milde ber Gott und ladelt fo freundlich, Weil ihm der flammende Pfeil, weil ihm der Bogen gebricht. Doch nicht trägt in den Sanden umfonft er Alumen und Delphin; Salt er mit biefer das Land, balt er mit biefer das Meer.

Diefelben Gebanten hat auch Baug frei, aber fcbn wieder gegeben :

Amorinen, Lächelnd schwebt ihr auf Delphinen Mit ber Rebre Schönenn Rrang Und ber goldnen Mepfel Glang, Und ju lebren, Amorinen, Daß euch Meer und Erde bienen Mle Sieger iber alle Gotter galt Eros nicht nur vor ben Dichtern, sondern anch im Bolfeglanben. Die Thefpier feierten ihm große Feste. Die Lakebamonier opferten ibin vor ihren Schlachten, als bem fi ft ft en Gott.

Juwellen wird Eros mit bem touiglichen Diabem vorgestellt, einmal mir einem ehernen Scepter (Ovid. ex Ponto III. 3. 14). Noch bfter als Sieger mit bem Lorbeer. Dber anch als der Siegverleihende. Er befrangt einen helben mit Lorbeeren. Er pflanzt einen Lorbeer. Ginnal verbrennt er auch einen Lorbeertrang an feiner Fackel, um anzudenten, baß Liebe ftarter ift als Ehrgeig und Ruhmincht.

Moberner sind die Sinnbilder, die den Amor mit ber Weltkugel in Berbindung bringen. Er trägt die Weltkugel. Er sigt die Weltkugel. Er sigt die Weltkugel. Er sigt die Welt au (Thorwaldsen). Ein Gedante von Rubens ware sinnig, wenn er nicht so gar übel angewendet ware. Er malte die Erdfugel, woran Tauben gespannt sind, die Eros senkt. Aber das alles nur zu Shren der Maria von Medicis. — Amor wird auf einer Wage gewogen und wiegt die schwerste Last auf. — Etwas roh ist die ovibische Vorstellung des Liebess gottes, der gleich einem romischen Imperator triumphitt, mit einem Gefolge von gesessellunglingen und Mädchen.

Unter den mobernen Auffaffungen zeichnet fich ein Triumph bes Amor aus, ben Runge gemalt hat, und ber mit unausfprechlichem Leichtsinn, und Liebreiz in bas lange Mahrchen von Novalis hineinlächelnde Eroe.

Unch die Contraste und Steigerungen in den Kraftaußeruns gen des Eros find von Aufflern und Dichtern haufig mit Gludaufgefast worden. Go seben wir auf antiken Gemmen, wie der fleine Eros eifeig Waffen verfertigt, Pfeile schnigt, an einem Belme fcmiedet; wie er fich mubsam mit ber schweren Keule bes herattes ichteppt; wie er als fleiner nactter Knabe in einem für ibn viel ju großen Delm und Schied gravitalisch eine beimermarichier. Dichter felibern, wie er erst gang unschwied aussiehet, dann fich fleine Reckereten erlaubt, immer muthwilliger wird und zuletzt ben heralte und alle Sitter überwinder, Selbst wenn er schlummert, ift Eros zu fürchten nach der griechlichen Aufbologie:

Schlift bn, Amoe? o bu, ber flerblichen Menichen ben Schlummer wauter und them is oft Aldre woll Corgen gewährt;
Schlift bur - Menich frührer micht an bie trannabe gaefe,
Mabre ben Bogen nicht an und ben gesteberten piel.
Bog of ein anderer; id foen und ben sesteberten wied,
Menn er im Teum nich nur meinen metremble gebente.

Beffer als biefes Gebicht bes Ctatyllios Flaccue ift ein auberes von Alpheos:

Schnel bemt will ich ben Brand ang ben Schnen bir reigen, a Erod,
Und bich bes Richers befrein, ber um bie Schultern bir bingt,
Wenn, o genergeboner, bu feldft umb bie ferrbigen Wenferen,
Da mit ben Began be udift furger Grebung ich erfeten.
Das anch fo noch fitrett ich, Berlobigener, bef bu mobl etwas
Gegen mich birgft, und im Schlef frimmend mir herbes
erfinnt.

Gerthe bat diese alten Dichtungen nicht gladstic nachgeghne, indem er sagt. "Weck den Amer nicht, dente jest benneubigt er die nicht. Benge den Angendlich, da du von ibm frei bilt, wie eine Matter, wenn ihr Kind (oblift und sie nicht nicht der Gertelen flot: "Diefen aufe der Kinderstube ernlehner Gleichnis ichene, unpassen.

Eros beweier feine Milmacht befondere badurch, daß er tein anderes Anfeven achtet, alle Murben und Grande einane

ber gleich macht. Er ift ber gebfte Tyrann und zugleich ber gebete Revolutionat. Elebe giebt die Faleften vom Thren, fa ben Bater der Gbiter feldft vom feinem Diemp berad. Liebe macht ben Zeus zum Obfen, und Liebe riebet teieber bieder bie gertigfte Roumpbe zur Ghtein und macht den Stindene bir gertigfte Roumpbe zur Ghtein und macht den Stindenlichn jum Abnig. Und in derfelben Meife folgte Eres auch mit Beift und Gemith. Er macht den, Stolzen demathig und den Beifdeitdenen fabn, den Alugen dumm und ben Dummen flug.

Darans ertlart sich bie sombolische Beziehung vieler Thiere jum Erof. Auch fie find ber Mach bee Eros unerwerfen, auch sei iben. Die Gbrier ieffe verschwischen es nicht, juweilen in Thiere verwandelt der Liebe zu genießen. Swilch sind die Thiere Sinnbilder ber, menschlichen Leidens schaften. Alls muß Eros in mannichfacher, poetischer, Bes ziehung zu tonen steben.

Eine stunige Mepthe fagt: Benus habe ben fimor, als er fanm geborn war, tobten wolken weil er so viel Undeil unter den Menschen anrichten iolite. Da sep er in die Wildell unter den Menschen aben den Brissen D. a. er in die Wilden der nicht zu verhungern; mit dieser Mich aber seinen alle Elgenischaften der widen Thiere in ihn ibbriggangen. Ein volle zigt und viedere in andern Einen, wie Aimer den Ihren der Liebe siehet.

Mein Erod die starten und gewaltigen Thiere bezwirgt wer in ihren Erod die flarten und gewaltigen Thiere bei wingt iber mie ihnen spiels, so prache iben ftante und indbe Bergie ausgebt.

Dergin aneuter.
Eros und der Chive. Liebe bestigt die Schiele. Um ebeiften ausgebridt in bem beithmien (bei ben fleun off wieberfebrenden) Bilde bes Eros, ber auf einem gegehnten Lowen reitet und zugleich die Lyra fuhrt, als Sinnbild ber allbesiegenden harmonie. Auf antilen Gemmen, Wandbilebern und Basteliess kommt Amor vielfach mit dem Kowen auch in andern Situationen vor. Er fahrt mit zwei Lowen. Er ringt mit einem Lowen und packt ihn grimmig bei der Mahne. Er sturzt mit helm und Schild bewassent auf ihn ein. Er spielt mit ihm, last sich von ihm die Tatze geben, lehrt ihn tanzen, zieht ihm einen Dorn aus dem Fuß 2c. Auf einem antilen Mosail fallen viele Eroten über einen kowen her und fesseln ihn mit Blumen (herculanum und Pompeji, Hamb. 1841. R. 30. der Mosailen).

Noch lieblicher find die antiken Bilber, die ihn in Bersbindung mit der Lowin zeigen. Eros verlockt eine Lowin. Seinen Bagen ziehen zwei Lowinnen, die er gewaltsam bandigt. Eine Menge Eroten umgeben eine ruhende Lowin und zwingen sie, aus einem horne zu trinken. Diefes letzere wunderschone Motiv benutte Arkesiaas zu einer Statue, wie und Plinius melbet (hist. nat. XXX. 5). Sehr glucklich ift der Gedanke des Theokrit (3te Johlle, 5), die Starke des Eros aus der Milch herzuleiten, die er von einer Lowin gestogen:

Jest ertenn' ich ben Eros! Ein schredlicher Gott! Ja, bie Lowin hat an ber Bruft ihn gesaugt und im Balb ihn erzogen bie Mutter.

Besonders sinnig find die Bilder, auf benen Amor mit der Lowenhaut des herfules erscheint. Er hat sie, mahrend der heros mit der Omphale liebtost, geraubt, kann aber ihre Last kaum fortschleppen. Er ist auf der Blucht und vers fteckt sich unter die Lowenhaut. Er schläft auf der Lowenshaut, wozu ein antikes Epigramm bemerkt: herakles besiegte

ben Abmen, Eros besiegte ben Beratles, und ber Schlaf bes fiegte ben Eros.

Eros und bie Sphinx. Daß ber Lowe mit bem Jungfrauentopf ober bie Sphinx nicht bfter mit bem Eros verbunden vorkommt, barf Bunder nehmen, ba ihre Gruppirung sehr sinnige Beziehungen zuläßt. Ich finde nur in Tassie's Ratalog einige geschnittene Steine erwähnt, auf benen Eros mit der Sphinx verbunden erscheint, und die vielleicht nicht einmal alt sind. Eros weiht Pfichen in die Geheimnisse der Sphinx ein (N. 7168 und 7169). Eros nähert sich Pfochen, die neben einer Sphinx eingeschlafen ist.

Eros und die Kentauren. Diese bebeuten die rohe berbe Kraft, die Eros bald liebt und begunfligt, bald bezwingt und verhöhnt. Sehr originell ist das bekannte antike Wandbild (aus den Titusbädern), auf welchem Kentauren Madchen rauben und Eros selbst als ein kleiner Kentauren (oben Umor, unten ein kleines Füllen) den großen hilft. Aber ein Mann packt ihn und schüttelt ihn berb. — Ein andermal hat Eros einen großen Kentaur niedergeworfen und schägt ihn, der vergebens die Jande vord Gesicht halt, um sich zu becken. Sehr bekannt ist das schwen Wild des Eros, wie er auf einem Kentaur reitet, dem er die Jande auf den Rucken gebunden hat und den er zu wildem Galopp antreibt. Ebenso reitet er auch eine Kentaurin.

Eros und bas Pferb. Er reitet auf einem wilden Rof, bas bie Begierbe bebeutet. Er halt ein Pferd gurud, gamt es zc. Er fahrt mit zwei wilden Roffen. Biele Eroten halten ein Wettrennen gu Magen, einer fturzt berab zc.

Eros und ber Stier. Der lettere als Sinnbild ber roben Naturfrafe. Amor reitet auf einem Stier, pact einen Stier

bei ben Sornern. Biele Eroten um einen Stier. Stierges fecht ber Eroten. Amor hutet eine Beerbe.

Eros und ber Birfc. In ber Lentippe bes Uchilles Zatins finder fich folgendes anmutige Bild (VIII. 12): Gine Idgerin zielt auf einen Dirich, Eros zielt auf fie und beide treffen in bemfelben Mugenblid.

Eros und bie Gagellen ober Rebe. Mit folden, ale Ginnbilbern ber Schnelligfeit ber Glude, fahrt Amor auf pompejanifchen Bilbern. Dber bat er fie bielleicht ber teur ichen Diang gerant?

Eros und ber Bolf. Der lettere in bofer Bedeutung. Auf einer antifen Darffellung fiebt man ben Bolf wie er, vom Umord Pfeil getroffen, fich grimmig gegen ibn wendet und Umor erschrocken fliebt. — Und auf einem Baren reis tend ober mit ibm fpiclend, fommt Eros vor.

Eros und die Bogel. Amor als Bogelfteller. Amor nimmt ein Reft aus. Amor reitet auf einem Storch. Amor horcht an einem Gi.

Eros ale Sirt, ober ale Jager tommt noch in mannichfacher Berbindung mit Thieren bor.

Alle Symbol feiner Allmacht führt Eros auch febr häufg die Schlaffel. Eros war bei den Alten der aktjoorge bet den Schlaffel dar zum Himmel, zum Mere und zur Erde (nach der orthisischen Hymne), der allem aber die Schlaffel zu den herzen. Man bilder ihn ab emig beichäftige, ein großes Schloß aufzuschließen oder zuzuschließen. Er felbit trägt ein Schloß am Munde. Dabin gehber auch das Symbol der verschwiegenen Liebe, Amor mit dem Finger auf bem Munde, Mmor mit einem Dietrich an einer verschlossenn Wurg (Phantasse von Retsch).

Mis Bunbesgenoffe bes Eros ericeint ungemein oft mit ihm ber Beingott verbunden. Umor und Bacchus, Liebe und Bein im Bunde, im Bettifreit ober im Rampfe find ein uraltes unericopfliches Thema ber Doefie. Schon bie Alten behandelten es auf febr mannichfache Beife in Bilbern und Sculpturen. Der fleine Umor ericeint ale Baccant mit Epbeu befrangt und mit bem Thorfueftabe ober auch mit bem Zambourin. Er ift betrubt und weint und wird von Bacone getroftet. Er ftreitet mit Bacone. Bacous gibt bem Umor ju trinfen (Thormalbien). Gin alter bartiger Bacchus tuft ben fleinen Eros. Bacchus lehrt bie Eroten bas Erinten. Gine Menge Groten begleiten ben Teftzug bes Bacchus. Umor reitet auf bem Tiger bes Bacchus, ober führt ben Tiger. Umor nedt bie truntenen Baccantinnen, ben Gilen und bie Gatorn.

Umor verftedt fich unter Beinreben, laufcht binter Trauben berbor, flieblt eine Traube, gerbrudt eine Traube, fofet eine Traube, reicht fie einem Catpr, einer Dompbe. Groten halten Beinlefe, tragen Rorbe voll Trauben, feltern u. f. m. Giner flettert auf einer Leiter eine Rebe binauf. Eroten reichen einander Die fcmellenden Trauben gu, ein fcones Bild, bas auch Raphael gu einer Urabeofe benutt bat. Gin auf einem leoparden reitender Gros, mit Beinlaub und Trauben befrangt, in ber Billa Regroni, murbe bon Bindelmann fur eine ber ichonften Statnen bee Alterthume erflart. Gin auf einem mit Beinlaub befrangten Ebmen reitenber truns fener Groe tommt auch unter ben pompejanifchen Banbbils bern bor (herculanum und Pompeji, Samb. 1841, D. 29). Eros im Beine nach Unafreon:

Reulich wollt' ich Rrange flechten, Und fand Amorn in ben Rofen.

Sonell erhaicht' ich ihn beim Fligel, Stieß ihn in ben Bein, und trant ihn Mit bem Beine raich hinunter. 3est erwedet er mir Armen 3n bem Herzen mit ben Fligeln Cinen Ribel nach bem anbern.

Und nach Denomaus in ber griechischen Anthologie (von Jacobs):

Eppriens Sohn im Becher? mogu? gnugt Bein gu ber Bergen Branbe nicht icon? mer bringt Feuer jum Feuer bingu?

Oft fommt Eros in Berbindung mit bem horn ober Becher vor, als Mundichent widerspänstiger Thiere, ber Lowin, bes Ablers 2c., ober felbst trinfend, oder ruhend auf bem Beinkrug (ber Amphora) gleich einem Flufgott. In der Billa Albani in Rom sieht man ein niedliches Bastelief. Eros fleigt auf einer Leiter in einen hohen Becher.

Langbein laft einmal ben Bacchus über ben Eros trlums phiren. Das Gebicht ift artig, wenn man an alte Beintrinter bentt, benen Eros Feind wird, ben fie aber, weil bie Erfahrung hinter ihnen liegt, als besiegten Feind betrachten:

> Der tede Feind tragt eine Augenbinde Bon Seibe gart und fein. Die nehmen wir und richten fie geschwinde Bu unfrem Tifchtuch ein.

Das Munghaus pragt aus Amors goldnem Köcher Und Waffenfold genug; Doch biet' uns erft bas Pfeilgefaß, als Becher,

Noch manchen fußen Bug.

Eupido's Pfeil, ber, gleich bem Sonnenstrable,

Die weite Welt durchglitt, Sep nun drauf ftolg, wenn er bei unferm Mahle Korlaiebersamt vertritt. Schwantt wer von uns, wie Petrus auf ben Bogen, Beinfelig auf und ab, Der ftube fich auf bes Befiegten Bogen,

Mid einen feften Stab.

Die Flügelchen, Die wir bem Bogel ftuben, Damit er nicht entflieht,

Sind trefflich auch ale Sacher gu benuben, Wenn une ber Bein burchglubt.

So waffenlos foll Amor, wenn wir trinten, Als Stlav am Tische stehn, Und vor und her mit feiner Jadel hinten, Menn wir nach Saufe gebn.

Beranger bichtet artig, Amor habe ihm feinen Beins frug entwenbet: iber ber Liebe vergift man ben Bein. Sochift geschmadios ift bagegen ein Rupferstich aus ber alles gorischen Perufckngeit, auf welchem Amor Bein aus einem Raffe in feinen Roder sant.

Sauptfacifch burch ben Baccone und beffen Gefolge fommt Eros auch mit ben Satprn, Boten und andern Res prafeitunten ber gebften Sinnlichfeit in Berufprung, nach ber gemeinen Erfahrung, bag ber Menich im Rauich finns licher und rober wirb.

Eros und die Satyrn. Die Satym bedeuten bie rohefte thierifde Laftennfeit, aber Eros ift ju ebet, um sich jum Dienst berieben brauchen ut alffen. Dheiefe er felbig wurde len von ben Grazien zurechtzewiesen werben muß, ift er boch ben gemeinen Satyrn nicht galnstig, fondern betämpft sie vollemder und balt sie zuradt als Wefen, die bes Genusses einer eblem Liebe nicht wadrig find. So stellen ihn die Michael bie einer eblem Liebe micht wadrig find. So stellen ihn die Michael bie eine Benmpfe mit Satyrn bar, die er niederwieft und fesselt. Ein ungemein feiner sietlicher Tace berücht fich darin, daß bie Allen, wenn sie benm bode einma bir Liebe in

bie bolle Gewalt ber Sinnlichteit hingeben wollen, lieber ein rein thierisches Bild mahlen, ale bas halbmenschliche, und ben Eros lieber auf einen Bod fetzen, ale ihn einem Satyr fich befreunden laffen.

Dagegen ficht Eros zu bem gutmuthigen alten Silen in einem nur ironischen Berhaltniß, er scherzt mit ihm, neckt ihn zc. Eroten unterhalten ben Silen mit Musik. Eroten ziehen ben Silen. Ebenso sind auch die feinern und menschenzähnlichern Faunen vor den bockssußen Satyrn begulnstigt. Eros lehrt einen Faun die Flote blasen ober ahmt selbst das Blasen auf der Doppelsibte, die gewöhnliche Runft der Fausnen, nach. Auf einer Gemme findet sich das reizende Bild einer Fauna, die den kleinen Eros auf einem ihrer Fuße tanzen läst. Faune, die mit dem Eros scherzen, ihn auf den Knien oder Schultern tragen, ihm eine Beintraube vorhalten und ihn damit locken, oder auch einen Becher, eine volle Schale zc., kommen bei den Alten außerordentlich häusig vor.

In diefen faunischen Kreis gehort auch eine Gemme, auf welcher mehrere Eroten einen schlafenden Dermophrobyten umgeben. Giner webelt ihm Luft zu, einer spielt auf der Lyra, ein britter auf der Pansfibte.

Mahrend Eros die Verzerrung der eblern Menschlichkeit im Satyr haßt, ist er ber rein thierischen Sinnlichkeit nicht abgeneigt. Darum sinden wir ihn bei den Alten einigemal in Verbindung mit dem Priap. Er bietet einer Priapus-herme Früchte dar. Er bekränzt den Priap. Er reitet auf ihm (Glaspaste, vergl. Minckelmann Donaueschinger Ausgabe IX. 503). Zwei Eroten kämpfen vor einer Priapusherme. Fünf Eroten halten ein Wettrennen auf Priapen (Tasse N. 5344). Eros sieht gesessellt neben einem Priap, der selbst in einem Halbmond sieht, was Tasse a very clear allegory

Roch hanfger wird bem Eros ber Bod gugefellt. Der Bod war bei ben Allen de Senntid ber Fruchtbatfeit und ber roben thierischen Luft. Sie ließen daßer nicht nur die Bemed guweilen auf einem Bod reiten, sondern ftellten auch ben Eros dar, wie er auf einem Bod, mit bem Pfeile zielend, wild badergalopiet, ober mit zwei hochpringeuben Boden fahrt, ober einen Bod liebbest, ober gewalfam gurdchält, ober ihm Auter vorfalt. Anch sieht man ihn eine Jiege liebfofen, tragen, melten. Unter den pompejanischen Wandbildern fommt ein Betternnen ber Eroten auf Boden vor. Bur weilen reitet Eros auch auf dem Erebod, ober treibt mit ber Geisel dem Erebod an, auf bem die Beuns reitet.

In noch geberem Ginne fiellten bie Miren ben Eros bar, wie er mit meit wilden schaumenben Gbern baberfabrt (auf einem Baeteilef im Baltian) ber wie er ein Schwein hasche und gurudshalt, ober sich rubig auf ein Schwein lebnt. Wenn bei Boion bie Eroten ben Gber, ber ben Liebling ibrer Mutter, ben schofenen Abonis tobtete, einfangen und binden, so find bier ohne Awesfel weit Bortellungstweisen mit einna

ber bermischt, die namlich, welche im Schwein bie robefte Begierbe sieht, und die, welche es jum Symbol bes Binters macht (burch bessen Nauhigkeit Abonis, oder bie schone Jahreszeit, vernichtet wirb).

Biemlich in bemfelben Ginn murbe er auch mit zwei wilden Efeln fahrend bargeftellt, ober wie er einen Efel bing term Dhr fraut, ihn liebtost, nedt, auf ihm reitet ic.

Mmer bei ben verfchieben ein Stanben. Mmer felbft erschient juweilen mit ben Utributen eines Stanbes, mo burch fheils der Stanb bes Liebsdaers in einem besondern Falle, theils auch ein allgemeiner Charafter Umors bezeichnet werben soll. De fann 3. D. Mmer als Jager einem bestlimmten Jager umb feine Liebe, ober aber ganz im allgemeinen die Liebs bedeuten, die ihren Gegenstand zu erjagen sucht. Go bebeutet Umor als Schufter auf bem bekantten antiken Dilbe schwerlig einem Schufter, sondern bezieht sich ant bet Riefs bed weiblichen Juffes, aber wenn bei einem bulabilifem Boltsfesste bei Gupterimmung mit einem großen Stiefel ausjagen aus welchem ein Mmer hervorgunt, so ist damit ausbenlich
lich der Stanb gemeint.

In jenem allgemeinen Sinue gebacht, ift Eros als Idger, Fischer, Bogeisteller, Ringer, Nachtwächter, Aramer, Spiels mann, Gartner ic. Besonders bemerkenswerth ift:

Amor ale M d'ers mann. Er pflågt, indem er zwei Pfps den vorgefpanne hat und biefelben graufam mit der Peitsche antreibt. Er sat und es wachfein Ainder hervor. Gin geiftreiches Gebicht der griechsichen Anthologie sagt: Eros, der pflägende, forderte von Zeun, ifalle die Jurchen, die ich giebe, mit uppigem Getreibe an, ober ich fpanne bich felber vor ale ben Stier ber Guropa."

Eros als Bartner. Er pflanzt und begießt Mlumen, er riecht an einer Blume. Er befreit eine Blume von ben Dornen. Er inoculirt einen Baum. Er schuttelt einen Baum. Er rift in die Rinde eines Baumes einen geliebten Namen ein. Er schaufelt sich auf Blumen. Er unterliegt unter ber Last eines Fallhorns. Biele Eroten mit Blumen ober Fruchten belastet.

Eros als Jager. Er jagt nicht nur Thiere, sonbern auch Menschen, ja die Gbtter selbst. Um haufigsten kommt er vor als Schmetterlingsjager (ber Schmetterling ift bie Pfpche), als Berfolger ber hafen und Ganfe, wovon wir schon gesprochen.

j.

In Beziehung zu ben wirklichen Stånden erscheint Umor zunachft wie ber Tob in holbeins beruhmtem Tobtentanze, als ber machtige und muthwillige Beift, der mit allen spielt, alle neckt, alle sich unterwirft, Gotter und Menschen und Thiere, keines Standes, keines Allers schont.

Amor bei hofe. Die Liebe auf bem Thron, die Liebe erhebt zum Thron. Amor front die Prinzessin von Ferrara, schones Bild von Lorenzo Costa. Einer liebenstwürdigen Fürstin dienen die Amorn. Das ist alles schon und naturlich. Doch wurde dieser hofdienst der Eroten im allegorischen Zeitalter, zumal in Frankreich unter Ludwig XIV. missbraucht. Amorn und Amoretten füllten alle Zimmer der verschterten Maitresse wie Kliegen an, umschwärmten alle Perricken und Frisuren, schmiegten sich in alle Falten der Reiferde und Schleppen und verloren alle Bebeutung durch ihre Menge und abgeschmackte Amwendung.

Artig gebacht ift Amor in Opposition mit bem hofe, ironisch gleichfam als hofnare, ber bie Stitette verhöhnt und bie bochsten zu ben niedrigsten Stauben herabzieht, ober als Thriumphator. Amor, ber Kronen und Scepter, Wappen und Orden mit Fugen tritt. Amor mit ber Freiheitsmutge auf dem Pfeil.

Eros und der Ariegerstand. Eros felbst ift ein Sohn bes Ariegsgottes. Sehr gut fagt Dvid (amor. 9); jeder Liebende ist ein Krieger, jede Liebe ein Feldzug, jedes Bewerben eine Belagerung, jede Schäfersene eine kleine Schlacht. Mars ist der Benus Liebling, denn als held ist der Mann am schönsten und gefällt den Franen am meisten. Darum hilft auch Amor keinem Liebhaber der Benus so eifrig, als dem Mars, neckt ihn aber auch zuweilen und wird eben so oft bafur bestraft. Amor waffnet und entwaffnet. Amor mit der Fahne, mit der Trommel. Amor troftet einen Berspundeten 16.

Eros und die Gelehrfamteit. Amor tomifch als Der bant in einer großen Allongenperude. Amor ale Schulmeister. Aber auch wieder als Berächter der Biffenichaften. Amor zerreißt ein Buch, ftectt eine Bibliothek in Flammen ac. Amor überwindet die scharssinnigsten Dialektiker, macht die Rlagsten dumm, ift der größte unter allen Sophisten, wie ichon Achilles Tatius fagt.

Dit ber driftlichen Geiftlichkeit scheint Amor gar teine Beruhrung juzulaffen. Doch wurde er schon im Mittelalter benuft, um biejenigen ju necken, welche bas Gelübbe ber Keuschheit abgelegt hatten, ohne es halten zu tonnen. So findet man in des Knaben Bunberhorn (II. 351) ein altes originelles Zwiegesprach zwischen Amor und einem Einssieder. Spater spielte Amor in den obsednen Spottgebichten,

mit welchem die frangbfifchen Atheiften den alten Glauben ber Rirche verfolgten, eine nicht unbedeutende Rolle, und führte feinen luftigen und fiegreichen Arieg mit ben Ribftern.

In rein fatprifder Begiebung, einer wirflich tirdlichen Berberbuiff gegenuber. tann man fich biefes Borfommen Umore gefallen laffen. Dagegen ift jebe fentimentale Unwending ju mifbilligen. In einem Gebicht von Thomas Moore glaubt eine fromme Monne mit einem unschuldigen fleinen Cherus bim gu fpielen; aber fiebe, es ift Umor. Der Gebante frappirt. ift aber nicht gludlich. Gin Engel im driftlichen Ginn und ber Umgang einer Monne mit ibm bat etwas ju Bartes und Beiliges, um in bas triviale Gebiet binabgezogen gu werben. Doch findet man Mebnliches fogar auf fatbolifden Rirdens bilbern aus ber Jesuitenzeit. Bernini malte Die beilige Theres fia in bochfter Entzudung, bie gwar nur eine geiftige fenn foll, aber ben finnlichften Musbrudt bat, auf Bolten wie in einem Bette liegend und bie Mugen por Bolluft foliefend. mabrend ihr bie ewige Liebe in Geftalt eines Umore mit bem Pfeil bas Berg burchbobrt. Much altere Daler gefielen fich icon in ber febr unpaffenden Bergleichung bes Chriftustins bes mit bem Umor. Parmeggiano malte ben Gros an ber Bruft ber Benus, wie man fonft bie Dabonna mit bem Rinde fiebt, viel zu matterlich fur eine Benus. Murillo bas gegen malte bie beil. Rofalia, wie fie bas fleine Jefustinds lein uber einen Blumenftrauß balt, ale ob es ein Gros mare. Der burgerliche Mmor mit ben Attributen ber Innuns gen und Gewerbe fam im allegorifden Zeitalter hauptfachlich in Solland, England und in ben wohlhabenberen beutiden Reiches ftabten auf, bei bffentlichen Teftgugen und auch bei Sochzeis ten. Der wilbefte Sumor machte, mas an ben Begiebungen trivial ericbienen, wieder gut. Umor mit der Alpftirfprige bes beutete ber vericomen bargerlicen Braut einen Doctor jum Brauts innen Doctor jum Brauts, mit bem Bierglas bebeutete ben Biers brauer, mit bem Breigel ben Backer, Umor im Stiefel ben Schuhmacher ic. Bei hoffmannsvaldau und andern Oldetern ber zweiten schlessignen Schule tommt Umor als Abvocat, als Brauten, als Schmer, als Schweizer, dals Breigmann, sogar als Tribeljube vor; bei Michaells trägt er den Gustaften berum ze.

Bis jum Bauernftande jerab verflieg fich bie gefehret Miegorte nicht. Aur in ben artabifchen Schöferspielen bei Dofe, in benen mau ein itvales Landtebeu fich vorspiegelte, sond Mmor wie in ben hittengebichten bes Theotrit feine Cettle. Eigentlich fing die allegorische Didatit fcon im Mittelalter mit bem Gebicht vom Gott Mmur an, welches nichts als eine langweilige ars amandi ift. Die Schulpebanten bes fiebgehnten Jahrhunderts ersannen folgendes finnerich alberne Mortspiel:

## Amores.

Sex fage, quinque tene, fac bis duo, trina sequentur.

Eres und der Areichthum. Eres ist das Kind bes Reichthums und der Armuth, beiden gleich nahe verwandt. Bald verachet er ben Reichthum und reitt Gelöhausen mit Sichen. Bald beingt er reiche Geschafte dar, wählt in Schägen, dieter Schmuck an, schünette den liebenden Madachen hieret Schmuck an, schünette den liebenden Madachen Persen in dem Schoof, streut verschwenderisch Gold auf, schäfte auf Schägen. Bald siede er Reichthum, tauscht von "dermes dessen Butel gegen seinen Pfeil und Bogen aus, wie Lessing sülder:

Mercur und Umor zogen Auf Abenteuer burch bas Land. Einft wunfct fich jener Pfeil und Bogen; Und gibt für Amore Pfeil und Bogen 3hm feinen vollen Beutel Pfand.

Mit fo vertauschen Waffen gogen, Und giehn noch beibe durch bas Land. Benn jener Bucher fucht mit Pfeil und Bogen, Entgunder biefer Bergen burch bas Pfanb.

Erod ericheint auch guweilen als Betelter, tommt als Dieb in ber Racht, grabt Schage, figt als Alchymiff binter bem Den te. Dahin mag man auch bas artige Bib bes Amor in ber Bergmannstatte auf einer fachfichen Malp unterliegt be liebe bem Geig. Amor liegt tobt auf einem Golbbaufen.

Ein hollanbifcher Big ftellt in bas 3immer einer Des tare ein fleines Standbild Amors ale Ducatentader.

Als Berachter bes Stolzes tritt Eros einem Pfau auf ben Schweif, gertritt er ein Bappen ie. Auf einer antiken Lampe (Bellori lucernae vet. II. N. 44) fommt Amor vor, wie er einen Pfau und hafen zugleich als Beute auf ber Schulter tragt.

Gehr gut ift ein Gebicht Langbeins vom Berhaltnig ber Liebe gum Reichthum:

Alle Amor einft feinen Geburtetag beging, Befdentt' ibn fein Mutterchen holb.

Sie gab, indem fie ihn gartlich umfing, 3hm Bogen und Rocher von Golb. Er waffnete fich auf der Stelle damit,

Und hupfte bavon mit gefingeltem Schritt. Und por bem Palafte ber Mutter ffanb

Ein altes abidredenbes Weib. Der Alaue bes Sabidits glich ihre Sand, Und einem Gerippe ber Leib.

3hr Blid fcof herum, wie ein fliegenber Speer, -Und beffete gierig auf Amord Gewehr, "Et, ei!" rief fie bell, wie ein ichmetternder Sabn: "Sat bieß der Geburtstag beichert?

Post taufend! Mamachen griff wacter fich an; Die goldene Ruffung hat Werth!

Ihr herricaften figet dem Reichthum im Schoof, Doch ich, liebes Mannchen, bin auch nicht gang blog.

Betrachte jum Beifpiel bieß Ringelden bier, Mit flammenden Bergen barauf!

Du findeft mir nirgend, ich fiebe bafur, Ein fconeres Rleinob gu Rauf.

Beld Prachtfild fur einen empfindfamen Seren! Gefallt bir's, bu Lofer, und hatteft bu's gern?

Es war' für bein Liebden ein feines Gefdent; Mas wurde bas Madden fich freun! Run hore, mich wurmt ein gehabtes Gegant, Drum foll mich ein Spielden gerftreun.

3ch fete bas Ringlein und bu einen Pfeil; Belingt bir ein Gludemurf, fo mird dir's gu Theil."

Gie framte brei Burfel, gebildet gum Erug, Aus ihrem Sober beraus,

Und Amor, verliebt in bas Ringelden, folug Den lodenben Antrag nicht aus.

Der thorichte Anabe! Gein Rinberverftanb War nicht mit ben Aniffen ber Bere befannt.

Sie lentte die Burfel gum falicen Gewinn Um Faben ber Schwarztunftelei,

Barf immer den Sauptpafc ber Gechfen fich bin, Und Amorn fiel Gine ober 3mei.

Ein Pfeilden ums andere liefert' er aus, Und alle verließen ihr glangendes Saus.

Er weinte vor Merger, er lachte vor Buth, Die Gaunerin troffete viel,

Und raich fest er nun mit Bergweiflungemuth Much Rocher und Bogen aufe Spiel.

Sie gingen den Beg feiner Pfeile geschwind, Und ichluchend entlief bad betrogene Rinb. Die Sabsucht verlachte ben Jammernben talt, Und padte den Spielgewinn ein. Sie mandelt feitbem oft in Amord Gestalt, Und ruhmet sich, Amor zu seyn. Rein Bunder, daß biese Berlarvung ihr gludt, Da sie mit ber Ruftung bes Gottes sich schmidt!

Wie mit allen Stånben, fo fpielt Eros auch mit allen Charafteren und berudt jeben, bringt jeben aus ber Faffung. Dieß ift ichon burch feinen Sieg über bie verschiebenen Gotter wie über bie Thiere bezeichnet. Dier noch einige Nachträge.

Umore Schelmereien. Umor in ber Geftalt bes fleinen Usfanius ichleicht fich ins Berg ber Dibo, reigendes Bild bei Birgil. - Umor überrascht eine Amagone und trifft fie mit feinem Pfeile. - Umor mit ber Beifel. Gin Eros fcredt ben andern mit einer furchterlichen Maste. fcredt ben andern, indem er ihm burch ein großes Mufchelborn ins Dhr blast. Umor pflugt mit einem ungleichen, mit einem traurigen, mit einem gornigen Liebespaar. (Lauter artige antite Bilber auf geschnittenen Steinen.) Umor als Dieb fteigt über einen Baun. Umor entfuhrt ber ichbnen Reobule Spindel und Gewebe (Borag Dden III. 12). Amor fcneibet einer Spinnerin ben Raben ab. (Auf einem Basrelief von Thormalbfen fpinnt Umor felbft als Parge ben Rebensfaden.) Amor überrafcht eine Dymphe und halt ihr bon binten bie Mugen gu. Amor verftedt fich binter eine Schurze. Amor fluftert einer ichlummernden Domphe einen fußen Traum ins Dhr. Amor liest in einem Buche laut lachend. Umor verftedt fich in einen Ruchepels. Umor lofcht ein Licht aus.

Eros wird fur einen Bogel gehalten und gejagt. Da ruft Bion bem Jager warnend ju, inne ju halten. (Rach ber Bofficen Ueberfepung): Kunstreich übte den Fang ein vogestellender Knade Im vielstämmigen Hain, und sab den entstohenen Eros, Der auf dem Nurbaumast ausruhete. Wie er in wahrnahm; herzlich erfreut (denn traun ein gewaltiger Bogel erschien er), figt er sie all' aneinander, die klebenden Robre des Fauges, Lauerte dann auf den dort und dortstin staternden Eros. Aber der Anab, unwillig, dieweil tein Ende zu sehn war, Schwantte die Robre hinweg, und lief zu dem altenden Pfulger, Welder den flinstichen Fang ihn sehreter. Diefwal erzählt' er Alles und zeigt' ihm Eros den Flatterer. Aber der Allte Schüttelte lächelnd das Haupt, und gab dem Knaben die Mntwortt:

Laf die gefährliche Jagd, und tomm nicht nahe bem Bogel! Sebe bich fern! Schlimm meint es das Unthier! Preise bich

Bahrend du nimmer ihn fangft! boch fobald du jum Manne gereift bift, ...

Dann wird er, ber jego mit flüchtigem Schwunge gurudfahrt, Ploglich von felbft annahn, und dir auf die Scheitel fich fegen.

Doit überhauft ben Eros (amor. II. 9.) mit Bormurfen, warum er gerade feine treueften Freunde und Diener misshandle und die besten Krieger in seinem eigenen Lager vermunde?

Wie abel uns Eros aber auch begegnet, bennoch tonnen wir nicht von ihm laffen. Nach der griechischen Anthologie von Berder:

Man vertauf ihn! Und ob er fo füß im Schoofe ber Mutter Wie ein unschulbiges Kind schummre; vertaufet ihn boch. Denn er ift ungegogen, ein tofer Bube, geschwäßig, will mid bofe, ber ja felber die Mutter nicht schont. Leichtgeflügelt und tect er frast mit ben Nägeln; er weinet Rlaglich und wenn er dir weint, lacht er im Bergen bich aus.

Rurg, ein Ungebener. Bertauft ihn. Wo nur ein Schiffer Sein begehret, er nehm' immer ben Bofewicht bin. Wber febet, er weint! er fieht! - Gep rubig, o Lieber,... Glaub'e, ich laffe bich nicht! Dich und Benophila uie.

Noch einige Spiele bee Cros. Aimer schaftleine Rumpbe. Umor spielt mit einem Ungagai. Ammes spielt mit einem Itien Michaen und unwiffend gewinnt fie ibm das Giftle firet Jufauft ab. Umor macht Seifenblafen. Umor macht Seifenblafen. Umor auf Stelgen (von Albrech Odrer). Ersten spielem mit dem Meifen, Ersten spielen Berfteden Canf einem sompejanischen Wandbild. Dei Reuern fpielen sie dem Michael und Stinderub. Ersten riugen mit einander. Ersten ir auch Blinderub. Ersten riugen mit einander. Ersten iragen midham ein schwerze Kullborn.

Eros wied auch jumeilen als ein Manbrere bargeftelf, als instiger Abenteurer, ber aberall verliebte Intriguen an gegetreit. Einer ber viel geliebt har, tonite fich jede feiner Laifond unter einem eigenen Eros mit besonden Metribaten worftellen. Aber aber Manchen warden fie richonn wie ein Bienenschwarten berfallen.

Die neum Richter haben ben Eros in biefer Beziehung immer viel mit Der zen fpeien laffen, — ein Symbol. bas bem clafficom Alterthume nicht febr gefanfig man, obwolf es bei Dichtern vorkommt (nie bei bildenben Rufnfleen). Unartren macht in einem reizenben Bilte fein Berg, weinem Beft der Eroten. Allte nimmelt darin von den Heinen geffligteten Befen; einer ist noch im Et, einer flichipfe eben aus, andere fliegen schon. Gustrinf frug geistvoll : ift Umord Beft in ben Augen meiner Gelieben ober in meinem Derzen?

Don hat in nich Amore

Nel viso di Madonna, o nel mio core?

Umor will ein Berg halten, aber da es feibft gefingelt ift, fliegt es ibm bavon. Umor martert ein Berg, magt

juel herzen, auf einer Bage. Der Dichrer bes Romans von ber Bofe fagt: Amor babe ibm eine Menge Pfeile ind ber; gefofen und jede bedeute eine Augend feiner Geliebe in. Biemtich trivial find die mobernen Berftellungen: Anerschieben nach einem Derzen, role nach eine Gefeile, bede ein Barg ficht ein Berg mm Spieg, foligt Feier an einem Bergen, ficht ein gange Ret voll bergen, lodt Derzen, lied bergen, ficht ein gange Ret voll bergen, ledt Derzen, in einem deffeit ie.

Bir miffen nun auch pon ben Leib en bee Erod reben. Sie find von boppelter flet: getragber bedunten fie bie Somerzen ber finde von boppelter flet: getragber bedunten feb in der mit bei flebe überhaupt, ober mit er filt bie Schniegen, bie er muth willig erregt bar, beffraff. Dier einige ber beliebeiften Bilber.

Eros ichlaft und wird entmaffnet. Er wird, fich ftraus bend, fortgeschleppt. Er wird gebauden. Er wird bei den Ridgeln gehalten. Die Sidgel werben ibm gemmengebunben, beschnitten eber ausgerupft. Er fift gefangen hinter einem Gitter. Er beicht aus bem Rafig.

Anatreon fingt: Eros lag gefeffelt bei ber Schonheit. Er follte befreit werden, aber er wollte nicht.

Der englische Dichter Coleridge lagt ben armen Umor von ben nordifchen Elfen und Gnomen durch Bilbniffe und Dornen jagen und gulett auf ben Rulcen eines Igele treiben.

Amor gafpit ame Langweile. Umor fchamt fich. Umor friert. Umor weint, ichreit, ift vermundet, fallt gu Boben, befommt bie Muthe. Umor fcwer ziehen im Pfluge (nach Mocfous), Umor etliegt unter einer Seeinaft. Umor als Slave, gefest, mit ber Dade arbeitenb.

Moberne Centimentalität haf ben beiteen Charafter bes Amor off verfaliche und ins Weinertiche gezogen. Dieß ist innner ein Febler. Amor weint nur, wenn er gestraft wird. Webene er andere weitne macht, fo freut er sich darüber. Rie aber voluse macht, de freut er sich darüber. Rie aber voluse er Thranco ber Rahrung. Defhalb war ed ge-

miß nicht im Geift bes cloffischen Alterthums gedacht und empfunden, wenn Bulliam Motherwell — um bier nut eines jener sentimentalen Beispiele anzussähren — ben Umo als eins fo übergates Wefen beispreit, baß eicht Mumenthau noch eine zu materielle Roft für ibn ift, und baß er sich einig von Webmuthetprinen nahert. Dieses Gebiche lauret nach ber Ueberseinung ben Deinbe:

Sag mir, feine Muid, ver allen, Wese sei Allen Muns Wedrung fenn? Merung fenn? Merung fenn? Mergentbau, ber frijch gefallen Mur die Bildter grün und rein? Der Wesen wie Korallen.
Und getränft mit Honigmein?
Laß Wosen senn grünen Blatt: Abaustern' an dem grünen Blatt: Anders macht
Anters macht

Gib ihm Erufer, welche beken In dem Mund, der faweigt, doch fprühr; Laute, die der Bruf entschweben, Daß die Wange lod erzichte; Wagk ihm aud Errichten geben lind den Bild, der such, doch fliedt. So Zuttes speist Der tieine Geift.

Solche Koft ist gut und leicht; Und mit der Thran' Bon sußen Wehn Wird das holde Aind gefäugt.

Wir wollen uns ber Mile überheben, noch mehr folde Beinerlichfeiten etwa auch ans bentiden Dichtern beigubringen. Gie find überall verfehlt und nicht einmal auf ben indifchen Rama anzuwenden, obgleich biefer um ein gutes Theil meichbergiger ift, ale ber claffiche Eros.

Der gefährlichste Feind bes Eros ift bie Zeit. Doch befiegt fie ihr nur langsam; anfangs ift er ihrer herr, ober sie ist fur ihn gar nicht einmal ba. Ueber ber Liebe vergist man bie Zeit. Man sieht Amer auf einer Schnecke reiten, b. b. er nimmt sich Zeit, er bleibt treu, auch wenn er lange warten muß. Ober er fahre mit zwei Greifen, die das Ausbauern und Festhalten bedeuten. Auf einer Gemme sieht man ihn fahren, indem er einen Bogel und eine Schnecke zugleich vorgespannt hat (Eile mit Weile).

Die Neuern haben ihn bfter mit bem Chronos, bem Gott ber Zeit in Berbindung gebracht. Amor stiehlt bem Chronos die Sanduhr, ober die Sense. Chronos flugt bem Umor die Flügel (berühmtes Bild von Ban Dud), entwaffenet ihn ic. Sehr schon fagt Ih. Moore in seinem Gedicht: "Arnor und die Zeit." übersetzt von Delfete:

Man fagt — ob's univahr ober wahr, Last, die geschaut es, sagen — Daß Zeit und Amor nut ein Paar Bon Schwingen bat zu tragen. Bei erster süßer Lieb! alsdam Ri's uniuß oft dem Anaben, Orim, tändelt er bet Liebchen, kann Der Graubart stets es haben. Zeit hat ihr Spiel dann gern; Wie schull sieht sie und fern!

Kurg ist die Krift nur, turg wie bell, Die Schwingen ihr zu borgen; Wenn Zeit war beute flichtig, schnell, So ist es Amor morgen. Amor und Zeit! nur Wechfel bann It trub und hart vor allen, Benn die gu hinten nun begann Und jener muß entwallen. Bobl flieht dann Amor gern, Bie fonell flieht er, und fern!

Doch ift 'ne Meib — ich bin ihr Stap,
Und mag mit Luft ühr bienen —
Lie wohl weit bestere Theilung tras,
Die gutte, puiseen ihnen.
Die gut fei trer Aigs fentt!
So mith fimmt fie sie immer,
Daß Amer nie am Schwingen dentt,
Und Jeft sie ablegt nimmer.

Zeit batt de Krit, wie gern
Wie sie sie sie fannt fie be um bern.

Den Flügeltaufch gwifden Gros und Chronos befingt auch langbein mit Glud:

Der Gott der geit ward geau und alt lind ihm das Geifen schwer, Doch deingte Jupiters Gemolf him wiere kand und Meer. Er muste sort, Lon Oet zu Ort; Kein Eeufger, trine Alage erwart im Muchesae.

Matt folich, ben Stab in feiner Sand, Der filberbart'se Greid Durche Aftitale erglübten Sand lab über Grönlande Cis; Und überall, Der Keit zur Qual Durchog bes Erballa Obeile Mit ibm die Sangemoffit.

Gleichgultig fab ber Gotter Schaar Des Alten Mub' und Dein;

Nue Amord farte Geele war Richt fuhllos wie ein Grein. Beg aus bem Gaal Des himmels ftabl Das gute Kind fich leife; Und fing hinds jaun. Greife.

Er fand ihn baid auf ranher Bahn, Und sprach mit holdem Gruß: "Saturn nimm meine Alugel an, Du bift nicht wohl zu Kuß!"
Und schnell beschwingt
Durchstog, verjüngt
Und rasch wie Phobus Pferde,
Saturn das Rund ber Erde.

Wenn er so reifet, buntt ein Jahr tine nur ein Angenblick;
Doch forbert oft fein Flügelpaar
Der Liebesgott gurud.
Dann fallt ber Greis
Ind alte Gleis,
Und, was Minuten waren
Werlangert sich zu Jahren.

Bei den Neuern wird aus demfelben Grunde Umor oft mit Uhren in Berbindung gebracht. Ein beliebtes Mobel ift bie Zimmeruhr, die von zwei Eroten getragen wird, in der That ein lieblicher Gedanke. Man gibt bem Amor auch in jede Hand eine Sanduhr, um anzudeuten, wie den Liebenden die Zeit hier langsam, dort schuell verläuft. Hieher gehört: "Umor und die Sonneuuhr," ein artiges Gedicht von Thomas Moore schleres von Delkers);

Eine Sonnuhr fand Umor in schattiger Nacht, Wo nie wallten Menschen, tein Sonnenstrahl lacht; "Bag liegst dur im Duntel?" fo fragt Amor fie, "Statt daß frohlich die Zeit dir im Sonnenschein flieh?" "Mich sah," sprach die Sonnuhr, "nie sonniger Schein, Mir muß Mittag, wie Nacht, Amor, einerlei febn."

Die Sonnuhr zog Amor bom Schatten fofort, Und ftellt fie auf einen warmsonnigen Ort. Da rubt sie von Amor betrachtet, nun froh, Bahrend sonnenbemerkt Stund um Stund ihr entstoh! "Wie kann," sprach die Sonnuhr, "ein Mägblein, gemacht Jum frohlichen Glanz, nur and ruhen in Racht?"

Doch Nacht tam heran nun und Sonnenichein ichwand, Bis ferner bei ihr auch nicht Amor mehr ftand, Bergeffen und falt, während rings um fie bar Sturmt Negen und Wind, nimmt fie traurig nun wahr, Daß ein Paar lichter Stunden nur Umor gebracht, Und ben Rest überlaffen bem Regen, der Nacht!

Bie gludlich Eros auch bie Zeit lange hinmegichergt, endlich befiegt fie ibn bennoch, indem bas Alter nabt. 3mar auch mit bem Ulter treibt er noch oft felnen Schert, aber es find die letten Erguffe feiner Laune. Das Berhaltnif bes Eros ju ben Lebensftufen ift am fconften und geift= vollsten aufgefaßt in bem berühmten Ginnbild ber in einem Rorbe ju Martt gebrachten Groten, bas icon bei ben Alten ein Gegenstand ber Malerei (in Dompeit) und ber Dichtfunft (in ber griechischen Unthologie) mar und bas unlangft Thorwaldfen in einem Babrelief noch umfaffender wieder-Gin Rorb voll Groten gum Bertauf. Gin fleis gegeben bat. ues Madchen brudt ben einen, ber ju ihr frebt, in ben Rorb gurud. 3mei junge Beiber fchmeicheln bem Gros, ben fie getauft haben. Gin anderer fitt einem ernften Mann triumphirend auf ber Schulter. Endlich hafcht ein Greis nach einem Gros, ber ihm aber fpottend entfliegt. Muf einem

andern Bilbe von Thorwalbien ipinnt Amer ben Lebens, faben gleichjam mit ben Spolien ber Pagren. Da bie Benforcet bei ben Atten ein Simbilt bes Greifenalters war, mag eine Gemme bei Lippert (R. 51), die und einen von einer Pouldprede niebergeworfenen Eros zeigt, in diefem Sinne gebeutet werbe.

Daß übrigend fein Alter ben Eres ausschließt, par ein Aleb des englischen Dichtere Campbell am artigstem burch, gefährt: Eros wird im Arhbling unter Rofen geboren, aber er tann nie wieber die Erde verlaffen, benn ber Sommer reigt ibn burch siße Ardber, ber herbs burch siße Ardber, ber bertoft burch das Begnügen ber Jagb, und ber Binter schweichelt ibm fast mebr als alle andern, indem er ibn marmt und pfiegt und liebtost. Eros sieblich liebt zwar das Alle nut es auf, um es zu nreden. Liebliche Geschoft Martrevie vom Eros, ber im Kgen zu ihm kommt, fich bei ibm zu vodrmen, ibn aber boshoft mit bem Pfeil verwundet.

Dogsgen ift bas Alter, das abfichtlich noch mit bem Amer toterier, hobaft lächerlich. So die Konigin Clifabeth von England, die schon Anfalgigidbrig bei einem Einzug in die Etabr London sich noch wohlgefällig von einem vertlesbeten Kleinen Amor begrüßen ließ, der ihr einem goldenen Pfeil ibberreichte (Filigel Geschichte des Grotebsfronlichen E. 245).

Dat ber Tob enblich ben Gegenstand ber Liebe geraubt, fo bleibt bem Eros noch bie Algae. Die Liebe trauer um ben tobten Geliebten. Absigeschorene Eroren voeinen mit ber Benus nm ihren Abonis. Amoren weinen um bie schbne Eleopatra, die todt baliegt mit ber Schlange. (Unrifer Brein bei Schisch.) Amor ichreibt eine Grabschrift, pflanzt Blumen auf ein Grab, errichter Trophien. Amor in Trauerstor,

Sehr geistwoll ift der Gedanke, daß Eros und der Tod ihre Pfeile wechseln. (Altspanische Momanze bei Depping S. 402.)

Die Liebe ift aber julest bennoch ftarfer als der Tod. Umor mit den Spolien des Pluto. Amor führt, den Gersberus gefesselt aus der Unterwelt herauf (Babrelief von Thors walden). Amor steigt lachend aus einem Sarge, der sich mit Blumen anfullt. Amor lacht einen Todtentopf and Auf einem satzrichen Bilde führt Amor schalthaft eine in Trauer gelleidete Wittive.

Auf antiken Sarkophagen ift zuweilen Amora Auferftebung und Aporteofe dargestellt. Er erwacht, wird von acht seiner Gespielen empfangen und taumelt noch in susem Erstaunen. Ein andermal fahrt er über das Weer zu den seligen Juseln (auf in Rom befindlichen Sarkophagen).

Der poetische Contrast zwischen bem lichten, freundlichen Eros und ben finftern Schrecken der Unterwelt ift am glade lichften aufgefaßt, worden von dem spaten romischen Dichter Ausonius, ber an der Mosel lebte. Sein "getreuzigter Amor" lautet in einer, in Nebendingen ein wenig abgefärzten Uebersfebung:

Dort im Nebelgefild, das Maro's Muse besungen, Wo ein Morthenhain wahnsinnige Liebe beschattet, Feierten Heroiden die Orgien, jede noch an sich Tragend des Lobes Maal, der sie vom Leben geschieden, Schweisend tief im Gebilch, in ungewisser Beleuchtung, Unter haarigem Schill und schlumerschwangerem Mochne, An nie wallender See, an niemals murmelnden Bachen, Deren Ufer entlang, hinweltend in ewiger Dammrung Blamen weinen, die Konige einst und Junglinge waren, Der für sich selbst erglüht, Narcissus und Hoacinthus, Exocus in goldenem Haar, geschmicht mit Purpur Abonis

Und vom Dichter beseufst der Salaminier Nead.
Bas fie in Thranen, von unglücklicher Liebe geängstet, Reiben bier, die den Schmerz selbst nicht im Tode vergessen, Best die Erinnerung auch, die verlorene, den heroiden. Semele zagt um das Kind des Bliges, die grausam getäuschte Mutter, suchet es noch in den Trümmern der brennenden Biege, Dampfet das Feuer noch des nur eingebildeten Bliges. Schnis, welche sich einst erfreut der mannlichen Bildung, Schwarmt der entschwundenen Form dan und in sehnender Trauer.

Protris trocnet die Bunde und tuffet noch ihres Morders Cephalus blutige hand. Noch tragt die rauchende Lampe, Niedergestürzt vom Thurm, das gartliche Madden von Sestos. Dort verschmäht harmonien Schmud gramvoll Eriphyle, Sucht Pasiphae noch die Spur des blendenden Stieres, halt Artadne noch den ringsummundenen Knauel, Starrt den varschmähren Brief noch au die verzweiselnde Waddra it.

Ach und jeue sogar, die einst durch latmische Felsen Schlich, um Endymions Schlaf in filler Nacht zu belauschen, Eina selber irrt noch umber mit Kackel und Halbmond. Hundert andre, wie sie, von alter Liebe gemartert Kunden ihr tieses Web in süß und traurigen Alagen. Da mit rauschendem Flug die Schatten der Unterwelt theilend Sturt, mitten unter sie der unvorsichtige Umor. Mile erkannten ihn und erinnerten plöglich sich alle Ihres Werderbers, obgleich die seuchten Nebel die Fackel Ihm verdunkelten und den Bogen und goldenen Köcher. Sie erkennen ihn, ha! den einzigen Feind und erstitten Seinen zagenden Flug im Gewölf der drängenden Schatten Und umstehn ihn im Kreis, den Zitternden, der nicht entstiehn

Nacheglühend ersehn sie sich aus die schreckliche Myrthe, Woll des göttlichen Tuches, von der Proserpsia vormals Weit er die Benus ihr porzog, den Adonis gekreuzigt. Hier auch hängen sie auf am hohen Stamme den Amor, Binden ihm hinterwärts die hande, umstriden die Füße Dem Lautjammernben und kein Mitteld lindert die Pein ihm. Me verwünschen ihn, vorzeigend die Maale des Todes, Den sie geduldet um ihn, und in der Molluft der Rache Sucht ihm jede zu thun das, was sie selber gelitten. Die hebt den Strid empor, des Dolches Lustbild die andre, Die will vom Fels herab, der nicht vorhanden, ihn stürzen, Jene hinunter ins Meer, das sich vorbildet ihr Wahnsinn, Jene wähnet in Wuth nach ihm die Facel zu schendern. Ach und dennoch erschreckt es das Kind, das zittert und wehflagt.

Myrrha selber beschwört die Rasenden, nicht zu zerreißen Ihren grünenden Leib und thaut auf den weinenden Knaben Eigene Thränen herad, des Stamms hellschimmernden Bernstein, Andere wollen ihn nur ein wenig neden und prüsen, Ob sein Blut, von dem Dorne gerißt, in Rosen sich wandelt. Seine Mutter sogar, die wie er selber gefrevelt, Orange sich berzu und klaget ihn an und wirst ihren eigenen Schimpf ihm vor, daß er sie und delage fügt sie den Korten Bor dem Nede Bultans, und Schlage fügt sie den Korten Pei und züchtiget ihn mit dem Dorn, daß rings seinem Blute Eine Jülle von Rosen entblicht. Da erbarmen sich endlich Selber die herolnen, verzeihn dem Knaben und geben Mut dem Fatum die Schuld des Jammers, den sie erduldet, tind auch Venus verzeihr und dant noch lächelnd den Andern.

Ehe wir ben antiten Eros verlaffen, nur noch einige wenige Borte über Die vornehmften Runftwerte, Die ihn bar-fiellen.

Im Alterthume war (nach Paufanias) eine Statue bes Eros in Gefellichaft bes himeros und Pothos, welche ber große Bilbhaner Stopas fur bie Stadt Megara verfertigt batte, vorzuglich berubmt. Rerner ein Groe, ber ben Beras fles beugt, von Lufippos. Gin ben Blis fcmingenber Eros in ber Curia ber Detavia, ber aus Griechenland nach Rom gebracht worben mar und ben man balb bem Cfopas bafb bem Prariteles aufdrieb. Bon bes unfterblichen Prariteles' Deifterhand felbft maren brei Eroten als bie großten Runfts werfe bes Alterthume berühmt, ber parifche, ber thespifche und ber meffenische. Bergl. D. Duffere Archaologie C. 109. Der theepifche mar nach bes Runftlere eigenem Urtheil ber fcbnfte. Praxiteles batte einft ber fcbnen Phrone, jener weltberubmten Betare, Die gang Griechenland bezauberte, eine feiner Arbeiten verfprochen. Gie wollte miffen, welche bie befte fen, um fie bann von ihm gu verlangen und bebiente fich bazu einer Lift. Gie fcredte namlich ben Runftler, inbem fie ju ibm bereinfturgte und fagte, es brenne. Da fucte er unter allen feinen Runftichaten guerft ben thespifchen Eros ju retten und verrieth fo, mas fie miffen wollte.

Bon diefem Eros des Praxiteles fagt die griechifche Ansthologie;

Als Pratiteles einst auch unter die Liebe bas haupt bog, deuf er ber Stegerin bier seiner Empfindungen Blb, Befein Amer. Er nahm aus seinem herzeit is Sage Und gab Pornent ibn bin, gab ihr jum Lohne den Gott. Dafür lohnte sie ibn mit neuer Jamme. Die Liebe Kennt nur Liebe jum bon; Liebe jum Gegengeschent.

Bei Philestraus (Standbilber 4 und 11) finbet mau dußenft ichwilfige Schilderungen ber Eroten von Praxiteles Auch unere Leffings Gebichten füben fich mehrere zienlich fron flige Splgramme auf eine reigende Statue bes Amor. A.B. Er ift nicht wirflich von Marmor, fondern nur erftarrt in ber Bewanderung beiner Schuleft, o Madochen — ober et

ift wirflich nur von Stein und tobt, aber bas Leben, bas ihm fehlt, kann bein Blick ihm geben.

Die schonften noch erhaltenen Statuen des Amors find bie lieblichen Gruppen Amors und der Pspche, Die fich tuffen, zweimal vorhanden auf dem ehmischen Capitole und in Flos reinz. Ihnen reiht sich nicht unwurdig der schone finnende traumertiche Amor eines neuern Wildhauers, unsers Dannecker, an. Das reichste und schonfte aus der neuern Zeit sind aber die berühmten erotischen Basreliefs von Thors walden.

unter den Malereien stehen obenan die lieblichen Fresten Raphaels in der Farnesina. Berühmt ist auch der fenrig blickende Eros von Mengs, der den Pfeil befühlt.

Geiftreich war ber Gebanke, bas Diadem einer liebense wilrbigen Konigin aus lauter Eroten in Brillanten gufammenst gufegen, die nobelfte Arabeste, die fich benten laft.

Der antike Eros, ben wir adoptirt, und bessen Poesse noch immer unter uns fortblubt, hat einen altern Bruder in Indien, der ihm zwar in mancher Beziehung sehr ähnlich ist, ihm aber boch an plastischer Klarheit und Einfachheit nicht gleich kommt. Der indische Llebesgott Kama oder Ramasdewa enthält schon in seinem Namen die Burzel, die sich nicht nur im hebräischen FIDI, schmachten, sich sehnen, buchstäblich wiederholt, sondern die wir auch in den lateinischen Worten Amor und amare, im griechischen zürios hochzeit, zunes heirathen, und wenn man will auch noch im deutsichen Worte Scham wiedererkennen. Da der indische Kamassehr viel mit Blumen zu thun hat, erklärt sich hieraus vielleicht auch das arabische Wort Kamail, der Blumenkelch, und

bas lateinifche Wort gomma, die Knofpe, und wenn wir fo afe Erveen auf antifen Genunen ober Cameen finden, fo follte man vermuthen, diese erotifchen Gemmen fepen urfpplangtich Amulete für Liebende gewefen.

Der inbifche Rama bat febr viele Ramen, bie fein Befen naber bezeichnen und ben Bemeis liefern, baf er bem gries Difchen Grob febr abnlich mar. Gr beift Drabiumna ber Rubue; Mabang, ber Muthwillige; Davamaliga, ber alles Durchbringenbe , (ber burch fieben Mauern bringt); Dara, ber Berborgene; Ginba, ber Trugerifche; Manumatha, ber Beraufdenbe sc. Gigenthamlich ift ibm ber Rame Unangas, ber Rorperlofe , woburch bas geiftige Befen ber Liebe bes geichnet werben foll; ferner bie Ramen Rufumeibn, ber Blus menfreund, und Rufumannbhas, ber mit Blumen Rampfenbe. Buch ift Bafantad', ber Grubling, fein beftanbiger Begleiter. Chemale mar feiner feiner Tempel obne einen Luftaarten und Luftwald, ber vorzugeweife ben Liebenben geheiligt mar, in bem fich junge Leute begegneten und fennem fernten. Dief: erfeben wir aus bem berrlichen altinbifchen Schaufpiel Drichchafari (überfest im Theater ber Sindu I. G. 113), Alle Die Muhamebaner Inbien eroberten, fcbien ibnen, bie ibre Dabchen einzufperren, und unfichtbar ju machen pflegtens ein folder bffentlicher Bertebr junger Leute, fo unichulbig er auch mar, auftbffig und jene Saine murben ausgerottet. Unter allen Mansen mar bem Rama porzugemeife ber Baum Amra mit feinen moblriechenden Blumen und bie um benfelben fich rantende Binbe Dabbami beilia.

Der indifche Kama reitet auf einem bunten Papagai (Rebelitigfeir und Publiadt ber Liebenben), ober auf einem Beperling ober Bifch (Cymbole der Bruchtbarteit ober viels leiche an ben Delissin bes Eros erlmernd): ober auch ftebend

und mit bem Pfelle jelend auf einem Boven (Beichreibung ber Religion der malabarischen hindu S. 130). Muf einem Bitte bei 9. Maller fiest man ibn auf feinem Rhober reis ten, aus dem ein 2bwe hervorspringt. Er fuhrt gleich dem Eros einen Bogen, bessen ber aus einer Reibe von Bienen besteht, um die Schse iber aus einer Aribe von Beinen besteht, um die Alfgiseit der Liebe anzubeiten, und Pfelle von Juderrobr mit Blumenspigen. Juwellen fabrt er auch einen Scepter, auf dem ein Sperling sigt, oder eine Babne mit einem Fische. Serb vöglich sebt ibm bie tomische Malte, bie gerbbnliche Bier der indischen Ghenbilder. Er siebt barin soft von ein febt voe ein kleiner Papft ans.

Er gilt als ein Sohn bes Wifchnu, bes erhaltenben, Betterincips, und juvar foll ihn Mifchnu in feiner Menicowerdung als Krifchna gezeugt haben. Aber noch sinnvoller machen ihn bie Inder auch zu einem Sohn ber Maja, ber ichbenn Taufchung. Zuweilen erscheint er als Kind an ihrer Bruft rubend auf einer Versöllume (bem Ginnbilt ber Natur), vober er scherzt mit ibr, gang is wie Umor mit ber Benus. Auch bieselbe Macht wird ibm zugeschrieben, wie dem Mmer. In einem indischen Liebe heißt es: Preis ihm, ber selbst Bradma, Wischnu und Schiven zu Dienern rehaugiger Frauen macht, gang so wie ber griechische Eros als Ueberwinder aller Gbiter ausgesaft wird.

"Amma hat eine Gemahlin, Reti, welche ben Genuß nnd. bie Strigung ber liebe beziechnet, wahrend er nur bie Seins unde ift. Sie wird baber ale eine wilde Mmajone bargeftellt, die auf einem ichnaubenden Roffe Iniend Pfeile absidiest. Juweilen fifet fie auch mit Rama vereint auf bem Papagai, ober fie ruben und fpielende Whgel umber tragen fich mit ibren Bumenpfeilen. Alls fie ibre hochzeit feierten, waren alle Gbtter babei anwelend, gang so wie in ber gries

chifchen Sage (Beschreibung ber Religion ber melnbarischen hinn G. 134). Auch sellen sie jusmmen, einen Sohn ers eines baben, Anitrabbiera, ber gleich nach der Gebutt ein femmer. Biber wurde und die reinfte gebriebe bezeich net ein Gegeniah gegen die irdische Liebe bezeich net ein Gegeniah gegen die irdische Liebe leiner Etrem. In dem genannten Bert aber der Glauben der Bramium in Benlacker ist die is. Wreibe vom Kama aberbaupt schon etwage nach myflischen Begriffen gemodelt. Ihm liegt ob. die Berze gen aller Befein weiblichen, ieiner Gemadilin Kreil siege ob, die Derze aller Befein meinlichen Geschlechte zu versuchen, und ihr zwei dabei soll nur seyn, die berzen zu pristen, ohle burch sinnliche Aries von der gdriftichen Betrachtung und Dutte abrendig machen lassen. Eo mystlich wurde er aber eiter nicht nur etagbten, sowern auch logat gedorenen Liebe einer nicht nur etagbten, bondern auch logat gedorenen Liebe

Da Ramabeipa alles in Liebe ju bereinigen und peue Befen hervorzubringen frebt, befindet er fich naturlicherweife in einem Gegenfat ju Schiwen, bem Gott ber Berftbrung. Dief ift in einer außerft lieblichen Drothe ausgebrudt, Die ich bier aus ber aumuthigen Ergablung bee Baloaus ( Das labar, G. 604) und bee Fra Pavlina (Reifen C. 360) wiebers geben will. Frora, Das ift Schimen, mar fo anhaltend in beilige Betrachtungen verfunten, baf er baruber feiner Gate ein, ber Mondgotein Parmati, ganglich vergaß. Boll Rummer barüber flehte biefe perlaffene Gortin ben Ramabeiva an, im Bergen ihres Gemable bie erlofchene Liebe wieder ju meden, Ramadema that es, aber Frora murbe über biefe mithmillige Storung fo ergurnt, bag er ben fleinen Gott mit feinem britten Muge, bas gang voll Reuer war, vernichtend aufah und auf ber Stelle in Miche bermanbelte. Parmati betrubte fic De. Mangen muthot. Frifdungen ic. E. ...

barüber ju Tobe, murbe aber wiedergeboren auf bem Berge Timana und lebte bier ale Bugerin, Mue Beiber in ber Belt maren in Bergmeiffung, affen nub tranten picht mehr und fagten icon ben Entidluff, fic gemeiniam zu erbangen, denn feit der Gott ber Liebe todt mar, gab es fur fie auf Erben nichte mehr ju tonn. Da erbarmte fich Grora enb. lich feiner Gemablig und ber abrigen Beiber, und erlaubte, daß Ramadema bon ben Zobten erwedt werde. Dieg geichab, indem alle Botter gemeinichaftlich etwas von bem Ume rita, bem Trant ber Unfterblichteit, auf feine Miche traufelten. Co nun murbe ber tobte Ramabema wieber lebenbia. aber forperlos. Dur in ben Bergen, nur in ber Ginbilbungefraft, follte er fortleben und die Deufden gur Liebe reigen. Bum Undenten an Diefes Greignif feiern Die inbifchen Rrauen in der Ebriffnacht ein großes Seff, bem ftrenges Saften vor bergebt, wobei fie Blumen, Dilch und Reis opfern und fen Monbidein fich ichauteln und tangen. Diefer Zeitpuntt tagt bermuthen, daß unter bem wiedergefundenen Ramadema urs fprunglich bie Sonne verftanben worben ift, bie um blefe . Beit wieber ihre auffteigende Bewegung beginnt. Mit Recht. .. vergleicht Balbaus ben Rampf gwifchen Ramabema unb Erora mit bem gwifden Groe und Dan, b. b. amifden ber geffaltenben, barmonifden Beltfraft und bem geffaltlofen Disharmonifden Chaos, wovon oben fcon bie Rebe mar. Uber bie aftronomifche Bedeutung ift in der fcbnen Mothe gang in ben Sintergrund verfcmunden.

Man weibte, dem Kama Blumenopfer, vor allem die wohlfrichende Blume ver vielmehr Anofpe, bed Boumes Mura (mangilera); die um diesen Baum rantende Madyhanie Winde (banisteria) war seiner Gemahsin Reit geweibt. Go beißt, es in der Catuntala; Dich weit ich, o Knofpe bes Amra, Dem bogenführenden Rama.

Borgiglich biefe Blumenknofpe ift Rama's Pfeilfpitge. Darum beiftt es in Sita Govinda, Die liebefcmachtende Rabha habe fich auf laurer Pfeilen Rama's gebettet.

In einer indischen Honne auf ben Ramadema, welche William Jones ins Englische übertragen hat, finden fich manche schone Gedanken. Gleich im Eingang wird gefagt, wenn ber Liebeegott erscheine, erblube die ganze Natur, schnidcten fich Thaler und Walber, hauchten bublerische Winde fichen Bohlgeruch und fullte jede Blume sich mit einer Thanperle.

What potent God, from Agra's orient bow'rs.

Floats thro' the lucid air, whilst living flow'rs.

With sunny twine the vocal arbours wreathe.

And gales enamour'd hea venly fragrance breathe?

Hail pow'r unknown! for at thy beck.

Vales and groves their bosoms deck.

And cy'ry laughing blossom dresses.

With gems of dew his musky tresses.

Auch ber Gebante wiederholt fich bier, baf alle Thiere bem Gott ber Liebe als ihrem Ronig hulbigen:

All animals to thee their tribute bring.

And hail thee universal king.

Samadema's Gefolge bilbet hier nicht bie wilde Begierde, fondern die ewige Treue in einem grunen Gewande und awbif reizende Madchen, perlengeschmudte, welche goldene Saiten ruhren und bagu tangen und die rothe Fahne bes Gottes schwingen, die mit neuen Sternen ben himmel bedt.

Thy comfort mild, Affection ever true,
Graces thy side, her vest of glowing hue,
And in her train twelve blooming girls advance
Touch golden string, and knit the mirthful dance.
Thy dreaded implements they hear
And wave them in the scented air;
Each with pearls her neck adorning
Brighter than the tears of morning.
Thy crimson ensign, which before them flies,
Decks with new stars the sapphire skies.

3424.8

Ein anderer Gefahrte des Gottes ift Beffent (Bafantas), ber Fuhling, ber ihm fein geines Kleid webt, feinen Abcher mit Pfeilen anfallt, Regen macht und die Blumen aufbrechen läft, und ihm (aus Zuckerrohr) den suffen Bogen bringt und die Gehne mit suffen Bienen befetzt, die bennoch so bitter flechen. Born an den Pfeil binder er funf Blumen zusammen, um alle funf Sinne zugleich zu durchbohren.

Thy loy'd companion, constant from his birth, In heaven clop'd. Bessend, and gay spring on earth, Weaves thy green robe, and flaunting how'rs. And from thy clouds draws balmy show'rs; He with fresh arrows fills thy quiver. And bids the many plumed warbling throng. Burst the pentblossoms with their song. He hends the luscious cane and twists the string. With bees how sweet! but ah howkeen their sting. He with five flowers tips thy ruthless darts! Which thro' five senses pierce enraptured hearts.

Die funf Blumen werben auch genaunt: Chumpa, Amor, Nagtefer, Biticum, Loveshaft, mit welchen jum Theil willturlichen Namen freilich nicht viel anzufangen ift. Driginell ift ferner bas Bild vom fleinen Kamadewa, wie er ben allmiddigen groffen Gott Schina mit feinem Pfeile vermandet. Der alles fcbredenbe Bott ift nun felbft erfcbroden und bie Stimme feiner Furcht ift ber trachenbe Donner.

But when thy daring arm uniam'd At Mahadeo a loveshoft aim'd,
Heav'n shook and onit with stony wonder,
Told his deep dread in burst of thunder.

Wie Schiwa fich richte, ift oben fchon bemerkt worden. Der Bradmine, der diese fchaue honne gerichtet, schließt mit einer Bitte, ber Gott moge auch ihm feine milte Gnabe ju Theil werden loffen, wenn ibn fein Ros mit ben smaragbaun Flidglin (der Papagat) boch über die Schlisfer der Rhing trage.

When thy lory spreeds his em'raid wings. To wast thee light above the tow'rs of kings.

Eines ber iconften und jugleich einfachften inbifchen Beber auf Rama finbet fich in ber Catuntala (bier nach hirgel):

D Liebedgott - Du und ber Mond, wie qualt ihr bie end vertrauenben Liebenden, benn

Wohl haft du nur Binmengefchoffe thad thal ift des Wendes Licht; Doch ad," mie Lütigkei feb bethe Und arme Liebende nicht! Der Mond mit wintrigem Etrahle Er heiten blumingen Hrahle Erhefft gleich Diamanten du. Bachfft gleich Diamanten du. Stets magft bu mich, o bu Macht'ger, aufe tieffte ver-

3ch stimme ja bet; Rur baß auch sie mit ben großen berauschenden Augen Beliege von bir fen!

Auch die zwei lieblichen bon Berber mitgetheilten Liebschen auf ben indischen Liebesgott milffen wir bier anrelben :

## Rama's Ericeinung.

Ueber ben Bolten schwebte, von Fingeln ber Beste getragen, Dessen Bagen, bem rings alles auf Erben gehorcht. Und leichtfertig lachte ber Gott bes murmelinben Meeres, Dem er mit einem Wint Fluthen und Ruhe gebeut. Ihn zu beschätten, sieg aus glingenben Bellen ber Mond auf; Und die Nachtigall fang ihm ein willtommendes. Lied.

Golbene Bienen flogen voran, bie Boten ber Liebe; Jungfraun, fomachtenden Blide, fcherzten und bublten

Sen mir gegrißet, o Gott! Du haft die holbe bezwungen, Die mit dem schüchternen Blid einer Gazelle bezwang. Ihre Schwanengestalt, wie die glangende Sambagomblume Seiden; die Lippen zart, wie der Lamarei Rech, Edfen hauches; die Nachtigall schweigt ber lieblichen Stimme— Die, o gewaltiger Gott, haft du im Scherze bestegt, Bie die Maligra Plume der Morgenrothe sich auftbut, Thu sich, blidst du sie an, zaktere Seelen dir auf.

## Camajanbri.

D wer schildert Tamajandri's Reige, Brama's Meisterwert! In Millionen Jahren Satte schaffend fich der Gott geubet, Und aus aller herzensfesslerinnen Feinsten Reigen schuf er Tamajandri.

Rama und bie Anmuth, feine Gattin, Legten, als fie bie Geftalt erblidten.

Ihre Gotrevtrang' ife an ben Bufen. Da erhoben fich ber Bolink Sugel, Rund wie Wilmamfrüchte, leife wallenb, Bie ber Lou ber feufgenb fußen Lante.

Bunf ber Pfeife tragt ber Gott ber Liebe; Deri bewon verichof er in ben Simmel, Auf bie Erb' und in bes Abgrunde Reiche. Die gwei ibrigen, o Tamajandri, Para ber Gott in beine boben Augen.

Berwandt mit der antilen Mythe von Eros und Pfocke ist das indische Gedicht Glita-govinda, in velchen der Gret Krischna die Liede und seine eiserschaftige, kummervolle und pulegt durch ihre hiegebung anendisch gläckliche Geliede die Geele ist — und das hobe Lied Calomonis, in velchem die Braut und der Brautigam in einem ähnlichen myslichen Beredkirsi, au einauder steben.

Much bie alten Claven hatten einen fleinen Liebesgott, ben Lelia, Cobn ber Laba.

Im jubifchen Talmud tommt ber Liebebengel Rasmiel vor (beffen Rame entfernt an ben indifchen Rama erinnert) im Gegenfabe gegen ben Sheteufel Asmobi. हुन है कि के के किए हैं कि उस किए के किए हैं कि किए हैं अपने किए हैं कि किए है किए हैं कि किए हैं कि किए हैं कि किए हैं किए हैं किए हैं किए है किए हैं किए हैं

ক্ষমান্ত্ৰৰ পৰি নিৰ্দেশ্য কৰা সংস্কৃতি স্থা ইনপৰ প্ৰত্য হৈছিল। ক্ষমান্ত্ৰৰ প্ৰথম কৰা কৰা কৈছিল এক প্ৰথম স্বাধান লাগিব কৈ প্ৰথম কৰা প্ৰথম কৰা কৰা কৰা কৰা কৰা কৰা ক্ষমান্ত্ৰৰ প্ৰথম কৰিব কৰা কৰা কৰা কৰা কৰা কৰা কৰা কৰা সংস্কৃতি কৰা কৰা প্ৰথম কৰা কৰা কৰা কৰা

EST STY START METER THE PROPERTY WE WANTED BY THE WAS ALLOWED START OF THE PROPERTY OF THE PRO

ক্ষা ক্ষাব্য ক্ষা ক্ষাব্য ক্ষাব্য ক্ষাব্য সংগ্ৰহণ ক্ষাব্য ক্ষাব্য ক্ষাব্য ক্ষাব্য ক্ষাব্য ক্ষাব্য ক্ষাব্য ক্ষা ক্ষাব্য ক্ষাব্য

the first of the second second

III.

Monographie der Biene.

## Monographic per Miene

AND THE STATE OF T

I THE THE THE THE PARTY WAS THE THE

make the language of and from

the state against the or of the wall

PROPERTY OF

White his to see to the

gramme giver van de steen of de reide de steen steen gewone de steen de ste

Wer, sollte nicht erftaunen, wenn er fich in die Falle von Possik vertieft, womit die Einbildungskraft der Welter von uralter Zeit ber die geheinnistvolle Welt, der Birfien umfleidet, hat.

Man wird zugleich aus diefem einfachen Beispiel ersehru, welche Erhnichfeit zwischen ben Mythen und Dichtungen ber verschiedensten Beller flate finder. Nachdem man ben Berth der vergleichenden Anatomie für die Zoologie erkannt hat, sollte, auch der Gedante einer vergleichenden Symbolik nuferen Alterthumosociochen nicht mehr fremb bleiben.

Bevor wir uns aber in die Symbolif vertiefen, wird es ubuhig feyn, eine targe Raturgeschichte ber Bienen bore auszuschicken.

Es gibt eine große Menge Bienenaten, bie man noch fange micht alle fennt. Man uberfchebet daumter folde, be vereinstell, und folde, die in großen Geschlichaften und gleichjam in Staaten leben. Unter den erstern find die merk-walrbigften bei und bekannten Urter, folgende; bie einsam lebende Grabbiene, die fich einfach ein, Log in die Erde grabt und ein weufe, Sonigbre hinraftopfe, in wechen fie ihr Ellegt. "Die schwarze Ballenbene, welche bie Erde schwarze Ballenbene, welche bie Erde schwarze Ballenbene, welche bie Erde schwarze ihr ein Ellegt. "Die fedwarze Ballenbene, welche bie Erde schwarze war eine Belgeich bei Erde febon mit erwas Schlein prapartet und fich eine Art, von Erbhitre zum Rest formt. Sie ist feh haarig und puber

fich aber und aber mit Blumenftaub ein, wenn fie Sonia fammelt. Dieß gibt ibr ein febr niedliches Unfeben, befonbers weim fie mit bem rofenfarbenen Blumenftaub ber Lava= tera bebectt ift: - Die Bandbiene, Die fich Defter in Lebmmante baut : - bie Mauerbiene, Die fich Reffer aus Roth ausammentlebt, gang fo wie die Schmalbe. Babricheinlich aab dieft Beranlaffung ju bem Aberalauben ber Alten (beffen Ariftoteles und Plinius gebenfen), baf bie Bienen, um nicht bom Binde vermeht zu merben, fich mit fleinen Steinchen beidweren. Doch tonnen bamit auch bie fogenannten Bosden gemeint fenn , Die Bachoballen , welche fich fait alle Bienen an die hinterbeine fleben, wenn fie ihren Borrath von Bache aus ben Blumen fammeln. - Die febr groffe, ichmaribaarige, bide und ber Summel abnitche Bolibiene, bie fich ein Reft aus Gamebl bereitet. - Die Bollbiene. bie ihr Reft aus ber Bolle von Quitten und andern wollis gen Milangen bereitet. - Die Seidenbiene, Die fich aus einem Schleim, ben fie gleich ber Schnede ausläßt, ein Gelvinnft macht. Anderer minder intereffanter Arten bier nicht ju gebenten. Buweilen mablen bie wilben Bienen feltsame Bobe Suber fab fie einmal in Schneckenhaufern niffen. Alle wilden Arten übertriffe die gabme Sonigbiene, Die awar auch urforunglich und noch überall in Urwalbern wilb lebt, fich aber jugleich, wie fein anderes Infect, ber Bucht und Pflege ber Menichen unterworfen bat. Dien ift Die golbene Biene, Die ichon bas bobe Alterthum pries. Ich will fie bier nicht nach allen ihren Theilen beschreiben, ba fie jebers mann icon binlanglich fennt, und erlaube mir nur einige Bemertungen über ihre Form und ihre wichtigften Glieb: magen angufnuvfen. Sie bat etwas Sanfres im Bergleich mit ber Beive, etwas Bierliches im Bergleich mit ber bums

nel, etwas Burbiges und Gewichtiges im Bergleich mit ber nichtenunigen Aliege. 3mar ift unfer Muge beftochen, ba wir fie ale ein barmlofee und nugliches Thierchen tennen, aber wenn bieff anch nicht ber Rall mare murbe man fie ben genannten Infecten porgieben muffen. Die eigenthumlichen fanfren Bewegungen ihrer vielen Glieber und ihres welchen Unterleibe, und ein gewiffes Birtern in ber Rube fcheinen ju berrathen, bag mehr Geele in ihr ift, ale in andern Infecten. Und mit Recht faat Scheitlin in feiner Thierfeelens funde: , wer fabe bem Bienentopfchen nicht an, wie viel Bers frant barin tiff. "Learns" ... the asserts madere who really Die meiften Bienen, Die wir feben; find unfruchtbare Beibchen, Die fogenannten Urbeitebienen. Beniger gabireich find die Dannchen, Die fogenaunten Drobnen; Die etwas großer und beller bon Rarbe find als die Beiben . und bidere Ropfe baben. Bu taufenden von Arbeiterinnen und hunderten von Mannchen gebort nur ein vollfominnes fruchte Bares Beibchen, Die fogenannte Bienentonigin, ober ber Beis fel, wie man fie fruber nannte, ba man noch nicht mußte, baß es ein Weibden fen. Diefe Ronigin ift biel groffer ale alle andern Bienen. wol - wer weber gefter enterfeld the Die Bienen baben eine lange und baarige Bunge, in Beftalt einer Rinne, womit fie ben Rettar aus ber Tiefe ber Blumen leden (nicht eine Saugrobre, wie man fruber glaubte). Den auf Diefe Beife eingefogenen Rettar verarbeiten fie in ibrem Magen und geben ibn als Sonig burch ben Dund wieber von fich. Mußer bem Reftar fammeln fie auch ben Blumenftaub, um barans Bache ju bereiten. Bur Camme lung debfelben find ihnen ihre Saare behulflich. Ihr ganger Leib, fogar bas Muge nicht ausgenommen, ift mit Barchen bebedt, bie wieber Geitenharchen haben ober gefiebert finb.

Darin bleibt ber Blumenftaub bangen. Ueberbief fteben bie Barchen am Schienbein ber Binterfuße bergeftalt in ber Runde, daß fie fleine Rorbchen bilden, in welche ber Blumenftaub in Daffe aufgenommen werden fann. Das find bie fogengnuten Soechen, Die an ben beimtebrenden Bienen fehr beutlich auffallen und die bunten Karben bes Blumenftaubes annehmen. Um baufigften find fie weiß und gelb, que weilen auch orange, rofenfarben und roth. Aus biefem Blus menftaub lagt fich aber nicht unmittelbar Wachs machen, fondern er muß erft, wie ber Deftar, von ben Bienen ver= gehrt und verdaut werben. Saufig fommen andere Bies nen und freffen ben beimfehrenden bie vollen Soschen ab. Db aber bas Bache ale weißer Schaum durch ben Mund ober ale ein Schweiß durch bie Doren bes Rorvers wieber beraustomme, barüber find bie Raturfundigen noch nicht einig. Much bereiten fie vericblebenes Bachs. bas gelbe au ben Bellen, und bas braune bargartige fogenannte Stopfe mache ju grobern Bermauerungen.

Flüget und Augen ber Bienen kommen mit benen vieler andern Infecten überein. Die großen Augen mit ihren taufend Facetten geben rings um den Ropf herum und füllen ihn fast ganz ans, wie bei den Fliegen. Außerdem haben sie noch drei kleine Augen (ocelli) oben am Ropf. Wenn man die großen Augen zubeckt, sliegt die Biene allzeit senkrecht in die Abhe. Deckt man die kleinen zu, so sliegt sie wagrecht.

Der Stachel am hinterleibe, ben nur bie Beibchen haben, liegt in einer Robre und ift ungemein glatt und fein. Im Mikrofcop mit einer feinen Rahnadel verglichen, beweist er, wie viel kunftreicher die hand ber Natur ift, als die menschliche. Un ber Spife des Stachels tritt, wenn die

Biene flicht, ein fleines Erbpfchen Gift bervor, was ben Schuers und bie Geschwulft verursacht. Daß die Bienen fterben muffen, wenn fie gestochen, ift eine Jabet. Dur zu-weilen bleibt ber Stachel in einem harten Stoffe flecken und bann teift ber weiche Unterseib ber Biene ab.

Die Bienen feben gefellig und bilben ju taufenden verseinigt, einen Staat. Mit Ausschlinß der Königin und ber Orohnen, die nur dem Forrpflanzungsgeschäft obliegen, theisen fich die unfruchtbaren Beibeben in die Arbeit, und zwar unterscheiber nian unter diesen wieder (nach Kirby) kleinere Donig - und gehfere Wachsbienen. Ihr erftes Geschäft ist der Bau der seutrechten Baben mit wagrechten Zellen aus Bachs. Sie wählen dazu in Europa im wilden Juftand indegemein boble Baume, seitener Felsenrigen aus. Den zahmen Bienen bereitet man zu diesem Behuf die sogenannten Bienensstide von Holz, oder Bienentbebe aus Strob gestochten. Sorgfättig suchen die Bienen alle außern Ingange zu ihrem Stede zu vertseben, theils um ihre Feinde abzuhalten, theils um sich in der kalten Jahredzeit besser zu warmen.

Der Ban ber Waben aus Bachs beginnt von oben, Iede Babe ist eine fentrecht herabhangende Scheibe. Der außere Umriß berselben ist nicht immer regelmäßig. Mehrrere solche Scheiben, so viel ber Raum zuläßt, werden neben einander gestellt und ein Zwischenraum gelassen. Die Wabe selbst bestehr aus vollkommen eegelmäßigen wagrecht liegens den Zellen, die alle sechsectig sind. Sie werden theils mit Honig, theils mit der jungen Brur angefällt und mit einem feinen Wachedelt zugeklebt. Für die Eier, aus denen Rheniginnen kommen sollen, werden besondere unsbruilig runde und sehr große und diete Zellen gewöhnlich am Rande der Wabe angelegt. Die Zellen aber, in welchen Orohneneler

aufgezogen werden, baben eigefunchig 31/, Linfen, die für Arbeitbienen regefunchig 21/, Linfen Durchmeffer. Dies Werbaltung bleibt sich in allen Blenenstoten so vollfommen gleich, daß, wenn die Alten ibre Naahe auf die Blenenstellen zehn eine batten ihre Naahe auf die Blenenstellen zehn eine batten, wir über das Burbaltung biefer Maafte zu den unfern nicht zweifelhaft fewn wahden.

In jede Brutzelle legt die Abalgin nur ein Ei, und zwar legt sie jureft nach einander alle Gier, aus deuen für biefes Jahr Arbeiterinnen werden sollen, dann noch einander alle Gier, aus denen Drohnen werden sollen, und zuleh die wenigen Gier, aus denen Rhaigianen werden sollen, im die siehen dazu bestimmten gehöten Zielen. Dad Ei bleibt in der Belle, und auch die Wade, die daraus betroefommt, wied in der Zelle mit dem eigens dazu bienenden Denigdrei ge-fletert und verläft dieselbe nicht. Dann puppt sie sich ein der poe und verläft dieselbe nicht, Dann puppt sie sich ein der poe und verläft dieselbe nicht, Dann puppt sie sich ein von der die Bude nich eine Gemerkendwerth, das die Wade nie Unrauf von sich giet, den genessend dog die bie Made nie Unrauf von sich giet, den genessen dog die mit nichts deruntenlagt.

Jebe Bienengesclichoft bat bas gnreceffe, to jablreich als möstlich, in jept. beite um ich gagen angere geinde au foldbiet, beite um einen hinreichenben Worarth ben Odder inng (Donig) fit lange Winter zu fanmelu; theils um eine möglicht, arobe Jahl von Jellen zu bauen, ohne die eine Wermebrung des Bolles durch die Bren nicht in hinreit und nuch, wenigsten für ben erstgerannten Jwed im wilden Justand baufig eine Wenge Bienengemeinstein in bemielben Baum ober in berichen gleinebbe pereinigt, wo ed bann iebem Keinde, leißt bem Wengeden, leiwer wird, biene zu nahen. Indeel felbe ber einzelne Beinenfang.

auch wieber feine ju große Quebebnung, weil baburch bie innere Dronung gefährbet werben tonnte. Die Ratur bat bafur geforgt, indem fie ben Staat ju einer Familie gemacht und jeder Muttertonigin nur ein gewiffes Daag von grucht= barteit berlieben bat. Reine fremde Biene wird im Stod' gebuldet, es muffen alles Rinder oder Entel berfelben Mutter fenn. Die Muttertonigin fann in einem einzigen Nabr 12,000 Gier legen, bavon find 11,000 Arbeiterinnen, 700 - 1000 Drobnen und 40 Roniginnen. Da in einem gefunden Stod' immer mehr Bienen erzeugt werben, ale ber Stod ju faffen Raum bat, fo mandern die übergabligen aus und grunden einen neuen Staat. Bu biefem Behufe merben immer mehrere Roniginnen erzeugt. Bon ben jungen Roniginnen bleibt nur eine leben, wenn nur ein Bienenichwarm auszieht, ober mehrere, wenn mehrere Schwarme auszieben. Alle andern jungen Roniginnen werben ale überfluffig von ber alteu Ronigin, jumeilen noch in ihrer Belle, erftochen. In neuerer Beit glaubt man, nicht bie junge Ronigin giebe mit ber Colonie aus, fonbern bie alte.

In jedem Stod bleibt immer nur eine Abnigin. Bur alleine Ausnehme bat man in febr jablierichen Sthaten auch zwei neben einander gefunden. Sie wird nach einander gefunden. Die wird nach einander bon allen Drohnen befruchte und so haben benn die Bienen hundert Bater, aber immer nur eine Mutter. Nachdem die Drohnen diese Geschäfte, das einzige, zu dem sie geschaffen sind, verrichtet baben, werden sie von den jungsfaulichen Arbeitelteinnen überfallen, erstochen und aus dem Grock geworfen. Dies ment man die Drohnenschaften. Die Drohnen banen sich nicht webren, weil sie einen Stachel haben und sind der Geschlichaften und find der webren, weil sie einen Stachel haben und sind der Geschlichaft nicht webren, weil sie einen Stachel haben und sind der Geschlichaft nicht webren, weil sie einen Stachel haben und sind der Geschlichaft nicht webr mehr nulge, weil sie nicht arbeitern.

hefiod verwechselte die Drohnen mit den Arbeiterinnen und nennt jene mußige Beiber, diese fleißige Manner (Theogonie 583). Nach Bog:

Bie in der Honigforbe gewölbetem Bane die Bienen Drohnengezücht aufnähren, das Theil an bofem Geschäft hat; Jene, ben ganzen Tag bis fpat zur sinkenden Sonne, fleißigen Tagarbeit, und baun weißzelliges Wachd auf; Diese, daheim im Berschloß der gewölbeten Stode beharrend, Mühen sich fremden Ertrag in die eigenen Bauche zu sammeln. Gleich so hat auch die Weiber zum Unheil sterblichen Mannern Beus der Donnerer eingesuhrt.

Dagegen hat die beutsche Sprache schon vor Altere bas Geschlecht ber Bienen richtig unterschieden: Dia \*), Biene, Imme = bie Arbeitebiene weiblichen Geschlechte; Treno, der Drohne, mannlichen Geschlechte. Erft in neuerer Zeit sagt man migbrauchlich: die Drohne. Bergl. Grimm beutsche Grammatik III. S. 366.

Die Konigin regiert nicht, sie gebiert nur. Sie hat tein anderes Geschäft, als ein Gi nach bem andern in die dazu bestimmten Zellen zu legen, wobei ihr die Arbeiterinnen beistehen. Dieß Geschäft halt sie bei der großen Zahl von Giern naturlicherweise lange auf. Daß die Konigin außerbem die Bienen regiere, ihre Arbeit leite 2c. ist nur Fabel. Gleichwohl haben die Bienen die innigste Anhänglichkeit an ihre Konigin und konnen ohne sie nicht leben. Ein Zauber, ein magnetischer Rapport bindet sie alle an ihre gemeinschaftzliche Mutter, oder doch an das Befen, durch welches allein die Gesculschaft erhalten und aufe neue vermehrt werden kann.

<sup>\*)</sup> Sollte mohl bas lat. pius und pietas bamit gusammenhangen? Pietat ift in ber That ber beste Ausbruck für bas innige 3us sammenleben in ber großen Bienensamilie.

In jebem Jahr geben eine Menge Bienen ju Grunde durch jasseten, able Witterung, Krattfeiten z., benn die Biene ift ein sehr empfindiches Liet. Sell nun ber Stock ers halten werben, so bedarf es der kinderreichen Mutter. Man dat gefanden, daß das geschlichgeschied. Interesse die Kredierennen mit berselben Gereitwilligkeit einer fremden Kdniglin dienen, wir ihrer eigenen Mutter oder Schwelter, wenn dies sterben oder dem Geodynamen verben. Aur die Kredierinnen deber dem Geodynamen werben. Nur die Koniginnen selbst find einander seindlich, die Arbeiterinnen duldgen jeder Abnigin, die man ihnen gibt. Und eben so gesellen sich die Koniginnen zu fremden Arbeitöbienen unter sich duten.

Wenn ein Stock feine Abnigin verloren bot und fie burch feine andere erfegen tann, so verfiert er die "Doffnung ber Bortbauer und alle Bande ber Debung und Jusammennistung sind pilbglich gelbet. Es wird nicht mehr gearbeitet,
es werden teine Zellen mehr gebaut. Jede Biene such fur
sich ihre Nahrung, die fie zu Grunde gebt. Juri ger
sichwichen Stocke unter einer Königin zu vereinigen, ift schwer,
da die Arbeiterinnen zweier Schoffe einander als Beinde behandeln, wenn sie sich jubglich verschnen, wenn man hat
beobachtet, daß sie sich pibglich verschnen, wenn man sie
beduchtet, daß fie sich pibglich verschnen, wenn man sie
beduchte, b. ins Baffer fallen läßt, und gleich wieder aufs
Trochn segt.

In ben Sibden betricht ftete eine bewundernswulrdige Reinlichkeit. Wenn man die Deffnung bagu verschließt, so fterben Die eingesperten Bienen lieber am Berftopfung, ebe fie ihre Wobaung verunreinigen (uach Rirby). Durch Bers fieben mit Wachs schere ie fich vor bem Regen, vor In secten mit Bachs schren von außen fie bebrobenden Unreinlichkeit.

Einmal fab man, wie fie eine Schnede, bie gu ihnen einges brungen, gang in Bachs begruben.

Im Binter liegen fie erstarrt, aber die erste warme Luft wed't fie und in sehr gelinden Bintern wachen fie oft ju fruh auf, und zehren ben Borrath von honig, den man ihnen gelaffen hat, ju schnell auf. Dann find fie am meiften Krankheiten ansgesetzt oder sterben vor hunger. Gegen die Ralte, wenn sie nicht ju groß ist, schutzt sie die ihnen eigenzthumliche Barme, die sie burch Bentilation, rasches gemeinssames Schlagen der Flügel, noch verstärken. Das thun sie auch, wenn sie schwarmen.

Die Bienen haben fehr viele Reinde, ober vielmehr fchlimme Gine fleine Milbe nahrt fich auf ihrem Leibe. Eine Bachemotte legt Gier in ihren Stodt, und die baraus ermachsende Made frift fich burch bas Bachs. Bilbe Raubbienen, Befpen und horniffen ftellen bem Sonig ber gabmen Bienen nach und erobern guweilen einen Stock. Die großen horniffen fallen auch fliegende Bienen an, gerreißen fie und freffen ihnen ben Sonia aus bem Leibe. Umeifen und Dhr= wurmer ichleichen fich in berfelben Ubficht in die Stode. Schwalben haschen die Bienen im Aluge. Die Meife fett fich bor ben Stod und ichnappt bie aus : und eingehenden Bienen auf. Plinius fabelte vom Rrofc, baf er bas nams liche thue (Naturgeschichte XI. 18). Gin anderer fleiner Bogel Merope beift ber Bienenfreffer, weil er porgiglich ben Bienen nachstellt. Dagegen rubmt Stedmann in feiner Reife nach Surinam (beutsche Ausgabe S. 428). einen andern fleinen Bogel als Bienenfreund. Diefe Bogel und bie Bienen follen gemeinfam auf bemfelben Baume niften und fich gegen ihre Reinde beifteben. Much Maufe fuchen ben Sonig auf und machen fich zuweilen fogar in ben Bienenftoden ihre Refter.

Daß ber Bar bie milben Bienen in ben Balbern beuns rubigt und ohne fich burch ihre Stiche ftoren gu laffen. ihren Sonig megfrift, ift befannt. Man benntt bief in Dolen und Rufland, um Barenfallen por ben Bienenftoden angulegen. Unter Munchhaufens Lugen fommt unter anbern auch bie artige Ergablung von einem Baren por, ben ber eble Rreiherr auf eine Deichfel auffpießte, indem er biefelbe mit Sonig beftrich. Der Bar ledte fo lange an ber Deichfel binauf. bis er fich biefelbe gang in ben Leib geftoßen batte. Gin eben fo tolles Sagerftucken erzählt fcon Paulus Jovius de legat. Moscowit. in Grunaei nov. orbe. Da wollte einer ben Sonig eines hohlen Baumes ausnehmen, aber bie Bies nen maren fo gablreich, baß fich von bem ausgelaufenen Sonia im Innern bes Baumes ein fleiner Gee gebildet batte, in welchen der Sonigbieb binunterfiel. Er mare rettungelos verloren gemefen, wenn fich nicht gludlichermeife ein Bar eben babin verirrt hatte, ber auf bemfelben Bege in ben Sonigfee binabfiel, fich aber mit feinen icharfen Rrallen wieber emporarbeitete und ben Bonigbieb, ber fich an ihn festbielt, mit binaufgog. Gin berudtigter Bienenfeind ift auch bie Biverre ober ber Stinfbachs am Cap. Sparrmann borte von ihm ergablen, er beife die Baume, auf benen wilder Sonig fen; aus Buth, weil er nicht hinauftlettern tonne, an, und an ben Spuren bes Biffes ertennen bie Ginmohner, ob Bienen: ftode in ber Dabe fenen.

Die merkwürbigsten Feinbe ber Bienen find aber ber Sonigfukuk und ber Tobtenkopfichmetterling. Der honigekukuk (cuculus indicator) lebt in Oftindien und im sublichen Ufrika und verrath ben Menschen burch sein Geschrei die Rahe eines wilben Bienenstods. Da er selbst bie Stacheln

ber Bienen furchtet, zeigt er ben Menichen ben Beg. unb erhalt bann von biefen gum Dant einen fleinen Reft ber Bonigbeute. - Sochft eigenthumlich ift ber Rampf ber Tobtens topfe mit ben Bienen. Diefe großen Dammerungefalter, bie fich bekanntlich burch bas braungelbe Bild eines Tobtentopfes auf ihrer ichmargen Schulter auszeichnen, greifen bei Nacht bie Bienenftode an und icheinen ihnen febr gefahrs lich zu fenn. Goon Melian ermabnt eines folden Rampfes und fagt, man ftelle ein Licht vor die Bienenftode, um bie Phatanen, bie blindlings in die Flamme fturgen, gu verbrennen. Doch ift barunter mohl nur bie Bachemorte gu berfteben, ba bie Tobtentopfe erft mit ben Rartoffeln aus Umerita famen. Suber ergablt einen ungemein intereffanten Bug von ben Bienen eines Stode, ben er beobachtet. Der Stod wurde Jahr aus Jahr ein von ben Todtentopfen bart bes lagert. Da jogen die Bienen eine große Mauer von Bachs por ben Gingang und hielten baburch ben Reind gludlich ab. Aber ploBlich im Sabr 1805 gerftbrten fie felbft diefe Dauer. und fiehe ba, in biefem und bem folgenden Jahre zeigte fich nicht ein einziger Tobtentopf. Die Bienen hatten alfo vorausgewußt, daß diefe beiden Jahrgange ihren Reinden verberblich fenn murben. Im Jahre 1807 fingen bie Bienen eben fo unerwartet wieber an, ihre Mauer von Bachs auf gubauen, und in biefem Jahrgang zeigten fich wirklich wieber viele Tobtenfopfe.

Ferner ift ben Blenen bie Raffe feindlich. Sie fliegen niemals im Regen aus. In naffen Jahrgangen befallt fie zuweilen ein tobtlicher Durchfall. Auch üble Geruche tonnen sie durchaus nicht vertragen und man vertreibt sie beshalb mit Rauch, wenn man ihnen den honig nehmen will. Daß sie aber sterben muffen, wenn ein Frauenzimmer, das ihre

Reinigung bat, bem Stock nabe tommt, ift eine gabel bes Pliniub und anderer alterer Schrifteller. Gben fo, was Pliniub XXIX.4. fogt, bag, mer etwas von einer Gule ober von einem Specht bei fich trage, von feiner Biene fonne gestochen werben.

Schafb bie Fichblingssonne bie erften Blumen bervoer urt, fliegen die Bienen aus und besuchen sanftinmmend eine Blume nach ber anderen. Wenn fie Reter und Bildten faub genug gesammelt haben, kehren sie, wo sie auch jewn mbgen, in schnurgeraber Richtung nach bem Stock beim. Sie fliegen oft sebr weit vom Stock meg und in Bebirgen sieher boch. Man fiebt fie auf ben Alpen nach bei der Schnee linie die am bechften wachfenden Blumen besuchen und bann ichwerbeladen wieder in die tiesen Thalter zu ibren Stocken binabs dweben. Bei eridbem Butter bleiben sie im Stocken bader ist nicht gang richtig, was ein lettisches Boltsslied fagt (mitgetheit in Roble Officeprovingen II. S. 149):

Richts geht über die Ehre ber Biene, Im Nebel fammelt fie Gold, In der Sonne fibend Bereitet fie die goldne Arone.

Die Clettricitat der Luft scheint dem Rettar und Blathenfaub glantig. Die Bienen sammeln nie emiger und reichlicher ein, als vor Gewittern und beim Schwind (Rirby von Dten IV. S. 138). Daraus mag sich zum Theil ber Glanbe der Alten ertidren, daß nicht nur die großen atmosphärischen Phanomene, sondern auch die Gestirme seines die Bereitung des Donigs, als des erinsten etzest der Pflangemete, Lighfuß üben. Plinius bemerkt in feiner Ratungeschieder (XI. 14.), man solle wo mbglich ben Ponig, ben die Bienen unmittelbar nach einem Regenbogen ober beim Aufgang eines glidklichen Gestitnes gefammelt haben, besonbers ausscheiben, weil berfelbe hochft heilfam und ein wahres Geschont ber Ghitter fep.

Andem die Vienen Jonig und Wache sammeln, dienen sie jugleich, die Befruchtung der Pflangen zu bestebern, sofern sie den meinsche Walten auch von den Anderen auf die weibliche Narde schätteln, oder ihn aus einer Blume zu Narde ber andern sindbertragen. Man hat geglaubt, jede Biene sammle an einem Tage immer nur von einer Urt Vinnen, um nicht den Blitspenstaub von der einen Allumen ein, um nicht den Blitspenstaub von der einen Blumenart auf die Narde einer andern Blumenart überzutragen und dodurch eine Art von Evedruch und Bassarbagungen inter den Plumen zu veranlassen. Man dat sie vogen die keichen Institutes gepriesen. Allein die Erschung spricht nicht dafür; vielmehr sieht man wirklich dieselben Bienen in berselben Stumen sicht, da nur sehr aber vermandte Arten zu Bassarbagungen stäbig sind, ander nicht.

Der Blumennettar, aus welchem bie Bienen ben Sonig bereinen, finde fich im Innern der Blumentrone am guße der Befruchtungstheile und nur jur zeit der vollen Blatbe und Befruchtung. Er darf, außer dem gleichzeitig in feiner vollen Kraft fich entwickelnden Blumengeruch als der gartefle Ertract ber Pflangen betrachtet werden. Er ist chon in der Blume fuß und blicht, den eigenthallichen Shar ratter als honig nimmt er aber erft in den Bienen an.

Die Beschaffenheit bes honigs richtet fich jum Theil nach ben verschiebenen Bienenarten, bie ihn bereiten, haupts fachlich aber nach ben Blumenarten, aus benen er bereitet

Diefelbe Bienenart bereitet fehr verschiedenen Sonig aus verschiebenen Blumen, und gwar nicht blog nach Rlimas ten, fondern auch wohl nach ben Jahreszeiten. Der befte Sonig ift immer ber fogenannte Jungfernhonig, ber von felbft aus ber vollen Babe fließt, wenn man fie ausschneidet. Im Alterthume war vorzüglich ber honig vom Berge Sphla in Sicilien und vom Berge Somettus bei Utben berubmt. Es machet bort febr viel Thymian, Lavendel, Melifferc., welche Rrauter ben fußeften und murzigften Sonig haben. In neuern Zeiten rubmt man befonders ben Sonig von Languedoc, den die Bienen aus Rosmarin fammeln. In Rufland, beffen Steppen ben Bienen reichliche Nahrung barbieten, fieht man Sonig von allen Karben, weißen, gelben, braunen, ja ichwarzen in ben reinlichften Gefäßen vertaufen (Robl St. Detersburg I. G. 124). Beifen Bonig fammeln bie Bienen in Litthauen aus Lindenbluthen. In Gibirien foll es meife Bienen geben, beren Sonig ebenfalls weiß ift. Gin mafferheller und febr fluffiger fogenannter Steinhonig wird in Guiana von wilben Bienen in boblen Baumen bereitet. Muf ben Infeln Bour: bon und Sole de Rrance fommt ein gruner, febr foftbarer Bonig por (nach Rirby). Gin gruner honig fommt auch in Ufrita por und amar in rothen Bachegellen (bie munber: barfte Ericbeinung bes Rarbengegenfages roth und grun). Er foll wie Pomerangen riechen (Frorieps Rotigen XXXII. S. 184). Gin fehr bunner, aber brauner Sonig wird auf Madagascar von fleinen fcmargen fachellofen Bienen bereitet. In Brafilien gibt es fcmarge Bienen, beren Bachs ebenfalls ichwarz ift. Gines giftigen grunen Sonige und ichwargen wohlriechenden Bachfes wird gebacht in Spir und Martius' Reifen in Brafilien II. 523. In Rurbiftan fommt ein ambraduftenber Bonig vor.

Es gibt auch bittern und giftigen Sonig, ber aus bit= tern und giftigen Blumen gesammelt wird, daber es nicht mahr ift, mas die Dichter fagen, daß die Biene nur Beilfames aus ben Blumen fauge und bas Gift barin laffe. Luffer hat in der Schweiz beobachtet, daß ber Sonig, den die Bienen aus bem fogenannten Sturmbut, einer giftigen Blume fammeln, badurch felbft giftig werbe. In Cardinien foll ber Sonig vom Bermuth, aus bem ihn die Bienen holen, und in Corfica aus der Bluthe des Buchsbaumes bitter merben, wie fcon Melian bemerkt bat (V. 42). Beruhmt ift bie Ergablung Zenophone, beffen Seer, ale es ben ruhm= vollen Rudzug aus Perfien machte, in der Gegend von Trapejunt bom Benuß bes Sonige eine Zeit lang bon Ginnen fam (Bergl. baruber auch Diodorus Siculus XIV. 29). Dach Strabo XII. 3. fellten in ber namlichen Gegend Die Beptatometen Gefage mit giftigem Sonig auf ben Beg, ben bie Romer fommen follten und machten baburch brei Coborten des Dompejus, die bavon genoffen, unfinnig. Tournefort hat bemerft, bag in jener Gegend noch jest viel Rhodo= bendron machfe, ber bem Sonig jene Gigenschaft mit= getheilt habe. Much in Brafilien und Paraguan hat man gif= tigen Sonig gefunden, ber mahricheinlich ebenfalls von giftis gen Blumen herruhrt. St. Silaire leitet ben giftigen Sonig ber Lechequanabienen in Brafilien von ben Bluthen bes flets ternben Strauches Gerjana ab.

Die Bienen gewöhnen fich leicht an ben Menschen und bleiben in ben Stocken, die man ihnen zur Wohnung anz weist, und aus benen man jahrlich den Ueberfluß der Basben ausschneibet, indem man den Bienen nur so viel läßt, als sie zu ihrer eigenen Nahrung vor und nach der winterslichen Erstarrung und ehe die Blumen ihnen neuen honig

barbleten, bedufen. In wiefene und blumenreichen Gegenben legt man gange Soionien von Bienenstöden an; am Altai
gibt es, wie Lebebour in feiner Riefe L. S. 6. raghbit, ruffiche
Bauern, die ein Paar bundert Bienenstöde besigen. Doch
erforbert die Judt der Bienen Borficht und garte Aufmerkjamteit. Ueble Geriche, Klite, Lärm der Stabte sind
sinen feindlich. Um besten gedeißen sie in ber Einfamteit
großer Steppen und in fillen Wiesenthaltern in der Ahbe
ber Waldver. In Demischland war vor Altres die Bienenjucht im Reichswald bei Rafraberg die berühmtesse. Die
Bienenzeider bilbeten eine eigene Janft, hatten ein eigenes
sogenanntes Zeidlergericht und flanden unmittelbar unter dem
Kaiser. Rafmberg bieß des beil. romischen Reiche Bienentord. Daber fammen auch die berühmten Rafraberger
Donigs ober Kobluchen.

Man wennt die Bienempfleger mit einem patriarchaliichen Musbrud Bienenvater, mas ber milben Met Diefer Bflege entipricht. Biele Bienenvater find berühmt worden burch Die magifche Gewalt, Die fie über bie Bienen abten. Der Englander Bilbam feste bie Bienen mit ber Sand, mobin er mollte, und machte fich aus ihnen einen Bart, eine Dube, einen Duff zc., ohne bag fie ibn fachen. Rirby ergablt von einem Madden, bem fie fich um ben Sale und auf die Bruft gefett batten, obne fie ju verleben. Stinner ergailt von nadten indifden Prieftern, Die einfam im Balbe mitten unter ben Bienen mobnen und ftete pon ibnen umichmarmt finb. Die allgemeine Siftorie ber Reifen II. 365, berichtet von einem Reger, ben bie Bienen aberall begleitet hatten, ber fie als Dute auf bem Ropf getragen babe zc. 3m Dufeum bes Bunbervollen X. S. 520. ift eines Polen gebacht, bem bie Bienen auf jeben Bint geborcht haben follen. Dan bat biefen magischen Bienenzauber einfach baraus erklart, baß ber Bienenvater entweber eine Konigin bei fich trage, burch welche bie Bienen angezogen wurden, ober Meliffenkraut, was feit uralter Zeit, wie schon der Name sagt, als ein die Bienen vorzugsweise anziehendes Kraut bekannt ift, und mit dem man auch die leeren Stode einzureiben pflegt, wenn man einen Bienenschwarm hineinlocken will.

Do man bie Bienengucht ine Grofe treibt, muß man mit ben Bienen manbern, weil fie, wenn fie in ber namlichen Gegend bleiben, Diefelbe ju bald aussaugen und feine Nahrung mehr finden. Schon Columella melbet , die Griechen hatten jabrlich eine Menge Bienenftode aus Uchaja nach Uttifa mandern laffen. Defigleichen fagt Plinius (XXI. 12 und 13), ju feiner Beit habe man in Stallen bie Bienen auf Rabnen ben Do hinunter geführt und an ben Ufern Sonig fammeln laffen, und in Spanien habe man bie Bienentorbe fogar auf Maulthieren umbergeführt. Diefe alte Sitte bat fich bis auf bie neuere Beit fortgepflangt. Auf ber Luneburger Saibe fahrt man die Bienentorbe auf Bagen berum. Auf bem Dil begegnete Niebuhr einer fleinen Bienenflotille von 4000 Stoden. Un ben Ufern Theffaliens werben bie Bienen ebenfalls auf Rahnen umbergeführt, wie Uraubart in f. Geift bes Drients ergablt. In ben Steppen am ichmargen Meere gieben bie Urmenier ale Bienenvater nomabifch umber, fclas gen in blumenreichen Gegenden ihre Belte auf und ftellen bie Bienenftode in einer langen Reihe bin, bis aller Blumenbonig biefer Gegend eingesammelt ift. Buweilen fiebt man 1000 Stode beifammen (Rohl Gubrufland II. S. 171).

Buweilen bebient man fich ber Bienenschwärme fogar als einer Baffe. Im Mittelalter tam einmal vor, bag bie Burg Dielsburg am Nedar belagert, die Keinde aber burch vie Wath ber Bienen vertrieben wurden, indem man von ber Burg aus die Bienenstocke unter sie wars. Auf dieselbe Buesselv vertrieb während des Bauernfriegs im Jabre 1252 ein herr von Ende die aufrührerischen Bauern vom Schloß "hobnstein in Tübiringen. So sagt auch Bonfinius (rer. hungar. dee. III. 4.), die Allrien stepen einmal von Stuhle weissenderen, der einem von Stuhle weissenderen, der einem der erfahlt in der Schlie berung seiner berühmten Reise nach Perssen (S. 26), daß seine gauge Reisgeschlichaft einmal aus einem zussischen beine gliche dahre der werden, aus einem zussischen gliche Batten der Bienen dagu ausgereigt, um ihre beischwerslichen Gatte bautroß loszuwerben, und sie sollen sich essen Wittels hieres gegen unwüllsommene Einquartiung bedienen.

Schon Ariftoteles (hist, anim. IX. 27, 17), Dlinius (hist. nat. XI. 18). und Melian (V. 11). ergablen Ralle, in benen Roff und Reiter von Bienenflichen getobtet morben fepen. Beber berichtet aus Indien, bag bafelbft einmal eine gange Schafheerbe von Bienen angefallen worden fen. Dungo Part ergablt, auf feiner zweiten afrifanifchen Reife fep einmal feine gange Raramane burch Bienen guseinanber ge= fprengt und mehrere Gfel geibbtet worden. Daß gange Stabte von Bienen angefallen und bie Ginwohner vertrieben, ober heere burch ungeheure Bienenfcmarme jum Rudguge ges nothigt morben feven, melben bie Miten mehrfach. Bochart bat bie Stellen in feinem Sierogoiton gefammelt. Dach Samblichus murben bie Babplonier, nach Untenor bie Rhaus fier in Ereta von Bienen vertrieben. Rach Appian murbe Lucullus por Themifenra von Bienen verjagt. Rach Berobot (V. 5.) verficherten bie Thrater, Die Bienen bulbeten nicht, baß man an einer gemiffen Stelle bie Donau überichreite.

Im 3abre 1607 follen bie Bienen in Polen mit ungekeuret Buth über die Menichen bergefallen fepn. Abanson machte während feiner interteffanten Reife auf bem Senngal bie Err fabrung, bag sich vom Ufer ber eine Menge Bienenschwärme auf felm Schiff führzten, angezogen bom Theergeruch, wie er vermutbet.

Die gleich unferer Sonigbiene gefellig lebenben Bienen ber beifen Bone und ber fremben Belttbeile find von ben unfern mannichfach verschieben. Schon an ben Grangen Euros pa's zeigen fich einige abmeichenbe Arten. Go fieht man in Brland Bienenwaben in freier Luft an Brombeeraften bangen, bie burch ibre Schwere gebogen merben (Rrorieps Rotigen XXXII. C. 56). Surft Dudler : Dustau fab biefelbe Ericbeinung. In Raidmir fand Baron Sugel flafchenabnliche Refter einer fachellofen Biene an ben 3meigen ber Baume bangen, voll bes toftlichften Bonige (Rafchmir II. G. 300). Gin von Ranbichit-Singh, bem Beberricher von Labore, ju feiner Begruffung abgefanbter Bramine trug ale Friebenszeichen einen folchen 3meig in ber Sand (III, G. 87). Der preugifche Beltumfegler Menen fand auf ber Infel Lugon 50 - 60 Pfund fcmere Bienennefter an ben Meften bangen (Reife II. S. 265). Ueber bie oftinbifchen Bienen gibt Buchanan (journey I. 391.) eine ausführlichere Rotig. Man unters fcbeibet bort bie Togriba, eine febr fleine facbellofe Biene, bie in verlaffenen Reftern ber Termiten (weißen Ameifen) niftet, bie fleine Tubupap, niftend in engen Relefpalten, Die fleine Rabi, niftent auf Baumen, bie große Begenu, niftend in Felelbchern. Gine indifche Art ift fcwarz und mit granen Sagren bebedt, eine blaulicht.

Die Bienen bes neuen Continents haben mit benem bes alten viele Mehnlichteit. Dan unterfcheibet bie fogenannten

Dubelfactbienen, bie große bubelfactformige Nefter an die Aefte ber Baume kleben, auswendig von Erde, inwendig voll Baben. Die sogenannte Eirirucu in Brafilien ift stachellos und nistet in hohlen Baumen. Die kleine gelbe Munbuca nistet ebenfalls auf Baumen und bereitet einen bittern honig, aus dem man Bein macht. Humboldt ruhmt eine niedliche kleine und sehr haarige Biene, die sich vollig zahm auf Sande und Gesicht der Menschen seit, ohne sie zu verleigen, da sie stachellos ift. Man nennt sie angelitos (Engelchen).

Die Wilden effen zuweilen ftatt bes honigs die Bienen felbst, weil sie honig in ihrem Leibe haben. Bergius in seinem Werk von ben Ledereien melbet diest von den Negern in Guiana. Die alten Mexicaner sollen sogar die Gier und Larven der Bienen gegeffen haben und die hottentotten es noch thun.

Alls einen merkwarbigen Fall erwähnt Loper, baß im Jahre 1702 die Bienen in einem franzbifchen Fort an der afrifanischen Ruste fich ein leeres Pulverfaß zum Stock ausgewählt hatten. Schon die Alten berichten, daß in den Todtentopf des Ronigs Onefilus von Eppern, der über einem Thor befestigt gewesen, Bienen geniftet hatten, um ihm die lette Ehre zu erweisen. (Derodot V. 114.)

Bon einzelnen Bienenftocken weiß man, baß fie fehr alt geworden find. Bu Orford befand fich einer unter einem Bleidach, der 110 Jahr lang stets voll Bienen war. In der Krim in einem Felsenriß am schwarzen Meere leben seit undenktichen Zeiten eine ungeheure Menge wilde Bienen, die zu Millionen umherschwarmen und Niemand zulaffen. (Kohl Subrufland I. S. 273.)

Bom Alter ber einzelnen Bienen ift mancherlei gefabelt worben. Es ift mahr, baf fie aus ihrem magnetifchen Schlafe

leicht wieder gewedt werben tonnen, wenn fie eine turge Beit im Waffer ober gar im Kropf eine Wogels gelegen sind; aber die drei Bienen, die man mitten in einem Ereine bruch ju Liverpool gefunden haben will, scheinen eine Zabel zu feyn. Eben fo fadelhaft find die toden Bienen von St. Domingo, aus deren Leibern, nach des Pater Torrubia Werricht, tleine Straucher wachsen sollen. Es wird wohl irgend eine Schimmelgattung auf ibnen gewachfen fevn.

Das ift ungefabr bas Bichrigfte, was von ber wahren Ratur ber Bienen bekannt geworben ift. Bir wollen uns nun gur Symbolit und Docfie wenden, in benen alle Eigenfchaften ber Bienen in ein neues und glangenbed Licht terten.

Die Symbolit ber Bienen ift febr reich:

Welche hohe Berehrung die Bienen im religibjen Glauben des alten heidenthums genoffen, gebt ichen daraus bere vor, daß man ihnen nicht nur eigne Gottefeiten vorfeige, sowieren fie sogar zuweilen mit der bichfien Gertheit identificitte. Bei den Indern erscheint der Gert Wissonn, das erdaltende Weltprinchy, unter der Gestalt einer Biene. Seen so wurden bei dem alten Griecken die erhössige dehtermuter und Zeus als Bienen vorgestellt. Die Romer verechten eine eigene Gbritin des honige, Mellona. Bei dem Afren im Raufass fommt eine Beien wer, Wertinta, die bei den Aschaffen Weriffa oder Wereime beisst. Die alten Liven hatten einen Bienengott Babilos und eine Bienen gebtin Musteja. Die alten Finnendes Wesen auch seine als beile beringendes Wesen an und siehten von ihr honig und Bale san fehr Kunden.

Well bie Bienen ben thiliden honig, der sie une vor allem andern werth macht, auf wunderdvar Weise aus gleiche aun unschharen Stoffen ausammentragen, galten sie im Atter sten. heibenthume als ein Einnbild ber gebeinnissollen, in Fruchtbarleit und Geburten thätigen Naturtraft. Bielleicht baff man babei auch an die Berbindung der vegetabilischen wich thierischen Productionstraft dachte, die sich so auffallend und einzig in ihrer Ert im honig darstellend und einzig in ihrer Ert im honig darstellt.

Die Biene mar bei ben Griechen ber großen Beltmutter, ber gebarenden Raturfraft, ber Mond = und Geburtes abttin Artemis ober Demeter beilig. Die Priefterinnen biefer Gottin hießen felbft Bienen (Meliffen), und eine Biene mar ibr Sinnbild auf ben Mangen von Ephefus, mo bie Beltmutter Die größte Berehrung genog. Rach Strabo X. 3. bieg bie burd ihre Dofterien weltberubmte Infel Camothrate auch Melite. Rach Serv. Virg. Aen. I. 434. murbe Meliffa, bie Priefterin ber Ceres, ale fie beren Gebeimniffe nicht offenbaren wollte, bon ben anbern Beibern gerriffen, aber aus ihrem Abrper ließ Ceres Die Bienen entfichen. Die Gbrtin Geres ift bier biefelbe Beltmutter, mie Urtemis, nur baf bie erftere mehr auf bie Erbe, bie lettere mehr auf ben Mond bezogen murbe. Die Artemis felbft bieg als fcmerg: linbernbe Belferin bei fcmeren Geburten Meliffa, nach Porphprius (de antr. nymph. 18.). In bemfelben Ginn perbanben bie Inber bas Sinnbild ber Biene mit ber Doni. Muf einem von Dic. Duller mitgetheilten Bilbe fieht man bie Biene rubend auf ber Doni. Damit bangt aufe genauefte bie indifche Sitte gufammen, nach welcher bei Sochzeiten Die Genitalien ber Braut mit Sonig beftrichen merben. Bei ben Litthauern berricht ber Gebrauch.

Dr. Mengel, mythol. Forfchungen sc. L.

Brauten den Mund mit Honig zu bestreichen. Im Sieitlen hatte man zur griechsschen Zeit verwandte Gebrauche. Anbeste man zur griechsschen Zeit des man zu Syratus an den großen Geressesten (Thesemophorien) Knichen von Sesam und "Donig in der Horm weiblicher Pubenda gedaden und mit Sieherz und Zudel in Procession bertrugstergagen habe.

In ben "Boltsliedern der Polen" (Leipzig 1833 S. 91) wird ein Lieden erwähnt, das bei polnischen Bauernhochgeiten gefungen wird, indem man Merh (der bekannte honigwein des flabischen Nodens) im Kreife berumtrinft:

> Fleißig wie der Biene Leben Ift das Aderleben, Und fuß wie der Houig Ift der Ebeftand.

Gewiß ein fehr fohner, einfacher und urafter Bnauch. Daß auch im germanischen Nordem ebetmals bei hochgieten ber honig im verschwenkerischen Gebrauche von, melter Bergius in feinem Wert von dem Leckrecken. Im Jahre 1500brauche bie Tochter bes schweichichen Reicherache Kregenose bei ihrer hochgiet eine halbe Zonne honig; im Jahr 1367 wurden auf Stafte Erure's hochgeit 433 Kannen Donig verbraucht.

.

Wie mit der matrertiden Monde und Geburtagbrin, fo fiebt die Biene auch in genauer Berbindung mit dem mån nit ich en Go une nprincip der Zugung. In den isdifchen Gefängen des Ragha beifft es, weun die Sonne aufgebe, schieße fie auch die Lotosblume auf, und befreie aus firem Kerfer die Mienen. Die Gomen ist die zugende Kraft der Natur, die Lotosblume ist das Eingende Kraft der Matur, die Lotosblume ist das Einsbild der empfangenden Erde und die Biene mitsch das Ginnbild der empfangenden Erde und die Biene mitsch das Ginnbild der Geburt felbft. Die erdalerten Kraft in der Gottfelt was net den den fangen bei den Indeen

befanntlich Bifchnu, von bem alles Gebeiben in ber Ratur bertommt. Bifchnu felbft aber wird ale eine blaue Biene . bargeftefft - blau , weil es in Inbien eine blauliche Biene gibt, ober in fombolifchem Ginne, weil blau bie Rarbe bes Simmele ift. Bifdun ericeint überall blau. Dan bachte ibn ale Biene mobl auch bauptfachlich, weil er bie Beft in Ordnung und Sarmonie erhalt, wie die Biene ihr fleines liebliches Reich; und weil von ibm nur Gntes fommt, wie von der Biene nur Gufes. Bifchnu wird abgebilbet als blaue Biene, rubend auf ber Lotos, Die Lotosblume aber bes beutet bie Ratur. Co rubt ber himmel auf ber Erbe. Much Rrifding (eine Bertomerung Bifdnu's) wird abgebils bet mit einer blauen Biene uber bem Saupte. Abbifon bat une eine icone inbifche Mnthe von ber Begiebung Rrifche na's jur Biene mitgetheilt (Indian reminiscence, im Muss jug in Froriepe neuen Rotigen I. G. 103). Rrifdna bermanbelte eine feiner Geliebten in bie Pflange Toolsy (ocymum nigrum) und verordnete, man folle funftig feinen Gots teebienft nie obne bie Begenwart biefer Bflange feiern. Daber balten bie Inber, wenn fie ben Bonig aus ben Stoden nehmen, ftete biefe Dflange in ber Sand, weil bie Bienenaucht religibfer Cultus ift, weil ber Gott felbit in ben Bienen verborgen ift. Dieß mag auch einigermaßen ben uralten Damen und Gebrauch unferer europaifden Deliffe (Melia, Melissa, Melittis, Melianthus, Bonigblume) erflaren, burch Die man bie Bienen in ben Stod lodt, weil fie von biefem Rraut unwiderfteblich angezogen werden. Es ift mertwurdig, baff man biefes Rraut in Deutschland auch Mutterfraut nennt und es fur beilfam in weiblichen Gefchlechtefrantheiten balt. Dieß lagt auf einen altern beibnifden Bolfeglauben ichließen, ber bas Rraut mit ben gleichnamigen Meliffen, Driefterinnen

ber Demeter, und mit dieser Geburtsgbttin selbst in Berbindung brachte. Sieher gehort auch eine merkwurdige Notig, bie ich in Hydrophyli Chymischer Schatkammer, Lande und Hausapothete gefunden habe. Dort heißt es (S. 380), man könne eine Sau abhalten, daß sie nicht laufe, wenn man ihr tobte Bienen ju fressen gebe. Der Tod scheint hier das Bershältniß nur umgekehrt zu haben, und der alte Glaube, daß die Bienen sich auf Fruchtbarkeit und Geburt beziehen, wird baburch indirect bestätigt.

Auch mit bem griechischen Sonnengott kommt bie Biene in unmittelbare Berbindung. Nach Pausanias X. 5. 5. waren es Bienen, die bem Apollo seinen altesten Tempel in Delphi bauten. Auch war (nach Pausanias X. 17.) Aristads, ber Bienenvater, von bem noch ofter die Rebe seyn wird, ein Sohn Apollo's.

Da die Zeugungs : und Geburtstraft ber Natur im Altersthume am haufigsten wie durch Sonne und Mond, so durch das Sinnbild des Stiers und der Auh bezeichnet wurde, so kommt die Biene mit diesen Sinnbildern in sehr nahe Berrdhrung. Die Melissen als Priesterinnen der Demeter sind Bienen, die aus dem Maule der Auh fliegen, d. h. der Weltfuh, des mütterlichen Weltprincips. Apis, der lateinische Name der Biene, ist genau der altägyptische Name des Weltstiers, der zeugenden Naturfraft. Auf antiken Bilbern des Zeus kommen bsters Bienen vor, die neben dem Zeus auf dem Fallhorn (dem Sinnbild des Segens) siehen Gergl. Ereuzer zur Gemmenkunde S. 50). Noch hänfiger erscheint auf Gemmen die Biene neben dem Stier, der den Dionysos Sonnen: und Pflanzengott) bezeichnet. (Man sehe bei Tassie.) Birgil und Ovid theilen uns die Mythe von Aristäus mit,

der alle seine Bienen durch Junger und Seuchen verlor, auf ben Rath des Meergottes Proteus aber (des großen Werwandlers) Stitere und Ache opferte, und dieselben in einem verschofenen Jause versaulen ließ, worauf aus ihren Leichnamen eine ungablige Menge Bienen entstanden und das ganze Haus anfallten.

Birgil ichilbert in feinem Gebicht vom Lanbbau biefe Scene febr anmuthig (nach ber Boffifchen Ueberfetjung):

Ariftade ber hirt, ba er fiob bas peneifche Tempe, Beil, nach ber Sag', er bie Bienen verlor burch Junger und Krantbeit.

Stellte fich mehmuthevoll an bie heilige Quelle bes Stromes, Jammerte laut, und rief gur hohen Gebarerin alfo: Mutter Epren', o Mutter! 1c.

Die Ghttin weist ihn an Protens und heißt ihn beffen Rath befolgen; und nun:

Bier untabliche Stiere mit großvorprangenben Leibern gabrt er baber, auch Aube fo viel, unbelaftete Radens. Drauf, fobal bie neunte ber Worgenrothen emporftieg. Bringt er bes Orpheus Tobrengeichent, und febrt gu bem

Aber o fieb', urploblich ein ftannungewurdiges Bunber Schauen fie bort: wie ringe im geschmolgenen Rieifde ber Rinber

Bienen burchichmirren ben Bauch, und geborftenen Seiten entsumfen; Dann enblofes Gewolf bingiebt, bas im Bipfel bes Baums

Seho vereint, nub die Erand' an biegfamen Meften berab-

Ariftaus wird bei Diobor (III. 69.) ber Ergieber bes Bacchus genannt, Bacchus felbft beift bort ein Sohn bes

Lawred by Ciclosi

Ammon. Ummon, der Goldwidder, ift die Sonne, Bacchus fein Sohn, ift die Begetation und somit liegt in der Mythe vom Aristads der sinnreiche Gedanke verborgen, daß die Bienen die Erzieher der Blumen seyen.

Much in ben Mithras : Mpfterien ber alten Derfer, Die ins romifche Abendland übergingen, tommt bie Biene in Berbindung mit bem Stier. Dem Mithras namlich. ber ben Beltftier mit bem Dolche fpaltet (bie Erbe burch Connenfraft befruchtet), murben Reinigungen geweiht, mobei man fich mit Baffer muich, in bas man Bonig mengte. Daß zu folden abenblanbifden Mithras-Mufferien auch bie breibundert golbenen Bienen, Die man mit einem Stierfopf und Sonnenbilde im Grabe bes Frankentonige Childerich gu Doornit (Tournay) aufgefunden, gebort haben mogen, haben icon Creuger und Undre vermuthet. - Die Berbindung ber Biene mit bem Stier fehrt auch in ber abenteuerlichen, bem Albertus Magnus zugefdriebenen Pflanzenlehre mieber (Deutich. Murnberg 1755. G. 157). Da beißt es, wenn man Meliffen= fraut bei fich trage, tonne man bamit bie Dofen loden, mobin man wolle. Unter ben geschnittenen Steinen bes Gor= laus (Gorlaei dactyliotheca, befannter unter bem Ramen cabinet de pierres II. N. 231) findet man die außerst giers liche Darftellung einer Biene, die mit zwei anbern vorges fvannten Bienen pflugt. Bier vertritt Die Biene vollfommen Die Stelle bes Stiere.

Das hervorgeben ber Biene aus bem tobten Stier ift zweifach aufgefast worben, je nachdem man unter der Geburt, beren Sinnbild die Biene ift, Die erste Schhpfung der Natur, ober aber die Wiedergeburt der Seele nach dem Tode verstand. Ebe wir dieß naber erdrtern, muffen wir noch mit dem Sinnbilde des Stiers ein zweites jusammenfassen,

namlich bas bes Pomen. Ber fennt nicht bie icone bis blifche Sage von ben Bienen, Die im Rachen bes von Simfon erichlagenen gowen ibren Bau anlegten und bie bas Rathfel ber Guffigfeit, Die pon bem Starten fommt, peranlaft? Aber auch icon im alten Indien finden wir bie Biene mit bem Lowen, ja fogar mit ber Rub jugleich verbunden. Gin Bild bei Dicolas Duller geigt une Bienen, Die aus ber Bruft einer Rub bervorgeben . Die felbit wieber aus bem Rachen eines lowen beraustritt. Gine Erflarung Diefer Sumbole aus bem Schwarmen ber Bienen im himmelegeichen bes Stieres ober lomens mare zu tripial. Der Lome ift bier Sinnbild ber Raturfraft überhaupt, jungdit ber Conne, baber bes perfifchen Mithras. Und biefen finden wir felbft auf griechis ichen Dentmalern oftere bargeftellt mit einer Biene por bem Munde (Leo mithriacus). Db die Bienen aus bem tobten Abmen bervorgeben ober von lebendigen Lowen gefreffen merben, es find immer nur zwei Momente besfelben Combols. Die Conne ruft leben berbor und bergebrt es wieber. Das lieblichfte Opfer fur Die Conne ift Die Biene, fur bas reinfte Licht bas reinfte Erzeugnif ber organifden Ratur. ber Leo mithriacus insbefonbere ben fogenannten Lbmengrab ber Mithra: Mufterien bezeichnet, und wenn bie in biefem Grabe Stehenden fich baburch auszeichneten, baß fie nur Sonig opferten und nichts anderes, fo floff auch biefer Gebrauch nur aus ber fombolifchen Lebre.

Bie die Biene mit den Symbolen der ersten und ditesten Schbpfungstraft in Berbindung fiebt, fo foll fie auch fortinderend an die Jugend ber Ratur, an bas goldene Beitalter, an die erfte parablefische Unichuld erinnern. Darauf bentet die wunderbare Schigsteit ihres honigs, die mit nichts anderem in der Welt zu vergleichen ift. Darauf beutet aber

jugicio auch die innige harmonie ihres fleinen Strates. Die Alten bachten fich ben honig als wefentlichen Beftande beilei des Reftar ober Ghtertrankes, baber waren es and Bienen, die ben jungen Zeus, ben Ghtervater, als Amme mit ibrem honig nabeten. Milch und honig fiosen einst inn in in demaches kniftliche Der honig ber Bienen ift nur ein ichwaches kniftliches Rachbill bes honigs, ber einst von allen Baumen traufelte. Der Staat ber Gienen ift nur ein Nachbill ber Debnung und bes Friedents, die unter ben ersten Menschen herrichten. Wer immer noch ber wahren die Bienen die hriftige Erinnerung und gleichfam ben beiligen Geist, der durch das erste Erdenparables gegangen.

Dieß ift am ichbnften ansgebrudt in ber berrlichen Schilberung Birgile (im Gebicht vom Lanbbau IV. 149. ff. überfett von Bog):

Auf, um will ich der Bienen Ratun, die Impiter felber Jenen verlied, anslegen: um meiden Lobn fie, dem lauten Temmedigerol der Aureten und flapperndem Erze geborfun, 30 biltiliger Grotte den Jimmelstönig genähpete, Gie uur baden gemein die Erzengeten, sie nur vereindert "dufer und Stadt, umd ieden in mächtiger gut des Gefredes" "der und Stadt, umd ieden in mächtiger gut des Gefredes" "der und Stadt, umd eigenes Jerebes Genaten; Und vom achrehen Winter gewantl, arbeitet im Gommer Emfig ein jeder für All", und verwahrt den gemeinsamen Worrath.

Einige machen für Nahrung und Soft, nach getroffenem Bindvig Welt durchschaftend die Kinr; ein Ebell im Gethege der Haufer kegt die Ausgindstrien; und placen zeim and ber Gilmbe Unten juerst dem Gewirt zu Gründungen, hängt dann darüber Gellen von dindendem Wachs; theils pflegen fie dert des Gefelektes

Soffnung, die tindliche Brut; bort andere baufen bes Sonige Rlarften Seim, und bebnen mit lauterem Refter die Speicher. And fiel manden bas Loos, bie Thore ber Burg zu bewachen; Diefe fpahn in bem Bechfel bie Guff und Gewolte bes Simmels;

Canchet das Erg; lant brohnt von Ambosichlagen der Metna; All'igt, frob Metischwungs, trafvoll rings, beben die Arm'auf, Rach dem Berhalt, und brehn mit kneipender 3ang den Gluttabl:

Beniger nicht, wenn Rleines geziemt gn vergleichen mit Großem,

Drangt cetropifche Bienen bie angestammte Gewinnsucht, Jebe nach eigenem Umt. Der bejahrteren Sorg' ift bie Reftung,

Schangen gu banen bem Gemirt, und badalifche Saufer gu wolben.

Ber mib' in ber Spate ber Nacht toet wieber bie Ingend. Dall von Thymme bie Bein's and Krinnts folme in eringem Arons, Blaugrin Welbengefproß, Zeiland, und feurigen Arons, Much die balfamische Lind, und die dunter Elmin Spaciathen. Alle fier ruden spatich, und fieren nugleich and tie Arbeit. Erühre brängt and ben Thoren bie Scharr, nicht Kaft noch

Dranf mann Sefperns enblich, die blubenden Un'n gu ver-

Angemahnt, bann fucht man bas Dach, bann pflegt man bes Leibes;

Larmvoll tont's, und umfumet Eingang' und Schwellen ber Mohnung.

Bald, nachdem fle in Bellen fich lagerten, schweiget bie Racht burch

Liefe Still', und es feffelt ihr Schlaf die ermatteten Glieber. Doch nicht fern vom Gehofe, wenn Regenschaner herabbangt, Weichen fie, ober vertraun vor nahendem Ofte dem himmel; Dicht um die Maueen der Stadt in Sicherheit schöpfen fie Raffer.

Und nur kurzere gahet wird gewagt; auch Kieselchen oftmals, So wie schwankende Kahn' auf schüttelnder Woge den Ballaft, heben sie auf, und wagen den Flug, durch leere Gewölf bin. Ja es gesiel auch jene bewunderte Sitte den Bienen, Daß sie keiner Begattung sich frenn, noch die Starte des Leibes

Erag' auflofen in Luft, noch multterlich Junge gebaren; Sondern felbst mit dem Mund' auf Laub' und lieblichen Rrautern

Sammeln fie Brut; ben Erben bes Thrond und bie fleinen Quiriten

Schaffen fie felbit, und ergangen die Sof und machfernen Reiche.

Manche zerrieb auch an hartem Gestein umirrend bie Flügel, Ja freiwillig ben Geist verhauchten sie unter der Burde: Solch ist ber Blumen Geluft, und ber Stolz in Erzeugung bes Honigs.

Drum obgleich fie felber bas Biel bes beschränkteren Alters Fruh empfangt, weil taum ber fiebente Sommer erlebt wirb: Dennoch bauert unsterblich ber Stamm, und Raume von

Jahren Blubet bas haus glanzreich, und Ahnherrn gablt man von

Abnberrn.

Much bem Ronige hat nie fo Megpptos, die große Lydia nie, und ber Parther Gefchlecht, noch ber Meder Sp-

Aufgemerkt. Benn der Konig nur lebt, ift alles in Eintracht: Stirbt er, fofort ift gebrochen der Bund; den gespeicherten Sonia

Plundern fie felbft, und trennen ben Ban ber gefiochtenen Tafeln.

Er ift huter bes Berto; ibm fannen fie all' in Ehrfurcht; Ihn umftehn fie mit bichtem Gefum? ale geschaatte Trabanten;

Oft auf ben Soultern erheben fie ibn, und bem Rampfe bie Leiber

Bieten fie bar, und fuchen den ruhmlichen Cob burch bie Bunben.

Mander, von foldem Bemeife geführt, und folderlei Beisel, Lernte, bag in ben Bienen ein Theil bes gottlichen Geiftes Wohn', und atherischer haud. Denn bie Gottheit gebe burch alle

Lande fowohl, als Raume bes Meers, und Tiefen bes Simmels; Shafe baber und Rinber, der Menfch, und bes Bilbes Gefoliechter.

3ches bei feiner Geburt entichopf ihr garte Belebung; Siehe, auch borthin lebre bereinft, ber Berweiung entrennen, Alles gurud, und nirgend fep Lob; es schwinge fich lebend Mit in die Bahl des Gestirns, und schweb' boch unter ben himmel.

Mis Beugen ber golbenen Beit werden bie Bienen in ber griechischen Unthologie gepriesen (aberfett von Berber):

Caufelt hinaus, ihr Bienen, ihr Rinder bes houigen Frub:

Schwarmt auf Blumen und bringt euren gesammelten Ehau

Und. Den Streblichen fromt aus ihren nieblichen Bellen, oblience Strom, ein Quell aus ber verlebeten Beit, Bo nicht Sade noch Exept, wo fing umb Stiere nich genden, Bo die Ratur und felbft Rettur in Strömen verlied, Liegt bann, Schwärme der Lnft, ihr Rettur bereitenbe

Beugen ber golbenen Beit, bie ihr genießet und ichafft.

Indem bie Bienen der großen Beltmutter beigegeben find und bei der Geburt der Natur bienen, werden fie ind-

besondere mit Begiebung auf ben fuffen Rabrungeftoff . ben fie bereiten, als bie Ummen bes neugebornen Raturlebens ober Naturgottes aufgefaft. Gie flogen berbei und fibften bem jungen Gott Beus ihren Sonig ein, mabrent bie Rureten eine larmende Dufit machten (bamit Saturn ben fleinen Gott nicht mochte fchreien boren). Daber foll es fommen, baß noch jest bie Bienen, wenn fie ichmarmen, burch Detallflang, ben fie gern boren, fich gabmen und leiten laffen. Much Die goldne Rarbe foll ben Bienen bon Beus perlieben morben fenn, indem fich berfelbe feinen Ummen bantbar beweifen Bienen nifteten auf Creta por ber Grotte, in ber fie einft den jungen Beus genabrt haben follen, und murben im Alterthume fortmabrend als bie Bachterinnen biefes Deis ligthums angeseben. Dach einer Sage bei Untoninus Libe= ralis murbe auch ber Bonig, ben bie Bienen einft fur Beus gesammelt, noch aufbewahrt, und Megolius und feine Befahrten, Die ihn rauben wollten, murben in Bogel vermanbelt.

Gang in bemfelben Sinn wurde auch Dionysos (Bachus) burch Makris, die Tochter bes ichon genannten Aristäus, mit Honig ernährt (nach Nonnus). Dionysos war keineswegs Beingott allein, sondern der Gott der Begetation des in den Pflanzen wirkenden Sonnenfeuers. Ihm war daher der Honig als der reinste Extract der Pflanzenwelt geheiligt. Dieß stimmt mit dem Sinnbild der vom Kowen verzehrten Bienen zusammen, das wir schon oben kennen gelernt haben. Der Lowe ift wieder Dionysos.

Die Bienen find aber vorzugeweise Ammen ber Sees Ien, nicht bes Abrpers, und Borfteberinnen weniger ber Beburt, als vielmehr ber Bieber geburt. Die Ibee ber Wies bergeburt liegt schon in ber Mpthe vom "Orefommen ber Bienen aus dem toden Stiere. Man muß dabei vielleicht auf dem Stier Spaziosch der alten Parfen juricktommen. Nach dem Bun-Deheich (XIX. Kleuter Zendaussta III. S. 92) wird in den legten Zeiten diese Stier ericheinen, in sich tragent die Keinen alter Wiebergeburten. Sind hiebei auch die Wienen nicht als Sianbilder dieserkeiten für eine zweite bester Welte genannt, so scholler de, sie daffen als solche gedacht werden, und man kann daraus ein näheres Berftan niß der den Stier und die Bienen so vielfach verkündenen Symbolis geminnen. Jamal da die Wiene, wie wir oben kaben, dem perssischen Stiere, wie wir oben kaben, dem der Stiere spielt, nicht fremb ist.

Uebrigens ift gu bemerten, bag nach Plinius (hist, nat, XI. 20.) nicht nur bie Bienen aus ber Leiche bes Stiers, fonbern auch bie Befpen aus ber Leiche bes Pferbes und bie Rafer aus ber leiche bes Gfele follen berborgegangen fenn. Dem liegt mabricheinlich eine alte Raturanichauung ju Grunde, nach melder die Infectenwelt fur fpatern Urfprunge gehalten murbe, ale bie bobere Thiermelt. Daß aber aus tobten Thieren mieber lebenbige berborgeben . und amar ges flugelte, muß bier borgugemeife ine Muge gefaßt merben. Dief bangt genau mit der Mythe von ber Pfyche gufammen. Der Leib flirbt, Die Geele fliegt bavon und wird neu geboren. Much in einer mertwurdigen ticherteffifden Cage (bei Deu: mann) tritt biefe Itee ber Biebergeburt berbor. Merime. bie Mutter Gottes, tonnte bie Bienen, ale ber Gott bes Donnere ihnen garnte, nicht fchaten, und alle tamen um bie auf eine einzige, welche bie Gorin unter ihrem Bembe berborgen batte und von der ein neues Bolf ber Bienen ab:

Name Tay Comp

ftammte. Bergleiche Dubois de Montpereur, Reife nach bem Raufasus (beutsche Ausgabe I. 78).

Waren nun die Bienen Sinnbilder ber Wiedergeburt, so mußte man fie gern mit Grabern verbinden. Diese Bienen, noch übrig aus dem ersten Paradiese, führen auch hinüber in das zweite, das uns jenseits des Lebens erwartet. Dortshin, wo sie Gottern und Seligen den Honig bereiten, führen sie die Colonie der Sterblichen, von der Erde hinweg zu den seligen Infeln.

Daher bas Borfommen ber Bienen, bes Sonigs und Bachfes beim Gultus bes Tobes. Das Bert ber Bienen galt als Reinigungs : und Lauterungsmittel ber Seele von ber moralischen und physischen Unreinigfeit, in ihrem Jusammenshange mit bem Korper, und als ein Schugmittel gegen die Bernichtung, als eine Burgschaft ber Wiedergeburt.

Nach dem Scholiaften bes Theokrit hießen nicht bloß bie Priesterinnen der Artemis (der Geburtsgottin), sondern auch die der Persephone (der Todesgottin) Melissen, d. h. Bienen. Aber es waren keine Dienerinnen des Todes, sons dern vielmehr helferinnen aus dem Tode. Damit stimmt zusammen, was die Alten von den Bienen ruhmen, daß sie sich nämlich niemals auf die unreinen Bohnen (das Symbol bes Todes) seben.

Hieher gehort auch, was Plinius vom Boltsaberglauben ber Alten meldet: Honig, worin Bienen gestorben sind, soll bie Augen klar machen, und vor Blindheit schiften. Und Jamblichus: wer durch honig eingeschläfert worden ist, wacht schwer wieder auf. — In dem schnurgeraden Wege, den die Biene allemal nimmt, wenn sie mit ihrer Beute besladen heimkehrt, wollte man den Flug der Seele zur himmslischen Leimath vorbedeutet sehen.

Die Griechen brachten bem Pluto bei Leichenbegangs niffen Sonigopfer. Bergl. Somere Donffee XI. 27. Ders felbe Gebrauch berricht fogar noch beute unter ben Ruffen. Dan ftellt bie Rutja (Tobtenfpeife), wobei Sonig ift, auf einem Teller neben ben Sarg (Robl Petersburg I. S. 198). Der Sonig bebeutet nicht eine blofe Reinigung, fonbern aus: brudlich bie Biebergeburt. In biefem Ginne faat bie Dintbe bom Glautos: biefer Rnabe habe mit einer Daus (bem Enmbol ber Dacht, alfo mit bem Jobe felbit) gefpielt . fen barüber in ein Sonigfaß gefallen, barin ertrunten, aber burch bie Rraft bes Sonige mieber belebt und aufgewedt morben. Much ber Philosoph und Phyfiter Demofrit verfprach, Die Tobten wieber au weden, wenn fie in Sonia aufbewahrt murben. Maefilaus murbe in Sonia bearaben. Much im alten Babulon murben bie vornehmen Leichen in Sonig begraben. (Berobes I. 198.) Daß bie Uffprer ibre Leichen mit Bachs überzogen in Sonig begruben, melbet Strabo im 14ren Buch. Muf biefelbe Beife foll nach muhamebanifder Gage (bes Ebn Batrif bei Berbelot) bie Leiche Alexanders bes Groffen in einen golbenen mit Sonig gefüllten Garg gelegt worben fenn. 3m birmanifchen Reiche werben noch jest tonigliche Pringen eine Zeitlang in Donig einbalfamirt, bis bie Beit att ihrer feierlichen Berbrennung berannaht (nach Somes).

Statt bes Sonigs brauchte man auch Bache. Nach Hernbot (I. 140) wurden bie Leichen ber alten Perfer, nach bem fie in frieir Luft von ben Whgeln steletittt worben waren, mit Bache überzogen und in dem Erbbegrähnis beigesetz. Sen so wurden auch die Leichen der Stytenkonige mit Bache überzogen (hervold IV. 71).

Das oben icon ermahnte Bortommen von Bienen im Grabe bes Sbnigs Chilberich beutet eben babin. Man hat

auch in bem hertorfommen ber Biene aus bem Stier bas Sinnbild ber aus beg irbifchen Aufren entfliegenden Seele feben wollen, und gewiß mit vollem Recht, ween auch bamit anbere Deutungen bes Stiere Wienensymbols nicht ausgeschloffen find.

In biefer Bebentung ber Seelenteinigung erscheint ber honig anch als Gabe ber Weisheit un Dichtftunft, als Gabe bes hettlichen Geiftet überschupt, mud die Bienen werden zu Menlen. Dem Apollo wurde als dem Bienengott am 24ten Julius ein Opfer gedracht. Wiesen in Gestalt von Bienen zeigen den Ionien den Weg nach Alfen. Barro (de re rust. III. 16.) nennt die Bienen Whgel der Musien. Athenda (XIV. 8.) erwähnt die dienengessigligelten Melodien der Musien. Aufgen (ultken pukkervorresoren Movoan). Plato (im Jon) sagt der der Deine, ein leichtete, gefägleites mus beiliges Wesen, der Gortheir voll. Von Platon und Pinder erzählt man, daß sie in ihrer Kinddet von Bienen genahrt und mit der Gabe der salfen Rede beschenkt worden feven.

Dierend dem Gott ber Seber und Dicher Apollon bers fertigten, nach einer Gage bei Paufanias 10, 5, ju Delphi, wo fein großes berafel war, die Bienen einen zierlichen Minias turtempel aus Bache, der ben Opperboreern als Ehrenges geschenkt aberlandt wurde.

Sehr anmuthig und galant werden in ber griechischen Unthologie die Berse ber Gangerin Erinna mit ben bonigs vollen Baben ber Bienen verglichen:

Sieh bier Baben Erinnens, der Lesbifden! Benn fie nur flein find

Fullet fie boch burchaus Sonig vom Seliton an.

Dreimalhundert der Zeilen des neunzehnjährigen Magbleins
Gleichen, erhabner Somer, deinem heroischen Lied.
Mochte Die Spindel sie drebn, dem Gebot der Erzeugerin
folgiam.

Ober am Bebftuhl ftehn, diente den Musen fie boch. Um so viel Exinna in lprifchen Beisen der Sappho Nachfteht, so viel ihr Sappho im epischen Maaß.

Mit bem honig im Rachen bes todten Lowen (in Simfone Rathfel) hat Pater Abraham a Sancta Clara recht gludlich die heiligen Gefange im Munde der fühllofen Monche verglichen (Judas III. S. 103).

Auch in der nordischen Gotterlehre bedeutet der honig bie Gabe der Dichtkunft. Die jungere Ebda erzählt bavon ein febr artiges Mahrchen, bas ich aus der Uebertragung von Rubs bier mittbeilen will:

Die Gotter fuhrten Rrieg mit bem Bolf, bas Banen beift. Gie verabredeten eine Bufammentunft, um Rrieden ju fchließen, ber auf die Beife eingegangen mard, bag fie beide in ein Gefaf foudten. Diefes Kriebenszeichen fcufen bie Ufen bernach in einen Dann um, Ramens Quafir, ber fo weife mar, bag niemand ihn wornach fragen tonnte, worauf er nicht Befcheid mußte. Er fubr weit im Lande umber, um bie Menichen ju unterrichten. Ginmal fam er au ben Zwergen Riglar und Galar, die ihn todteten und fein Blut in gwei Raffer rinnen ließen, Gon und Boden, und in einen Reffel, Dorgerer. Gie mifchten Sonig in bas Blut, worand ein fo herrlicher Meth entftand, daß mer bavon trinft, Dichter und meifer Mann wird. Die 3merge berich= teten ben Mfen, bag Quafir in Beisheit ertrunten fen, weit feiner fo flug mar, um ibn genug ausfragen ju fonnen. Die 3merge baten einen Riefen, Damens Gilling, nebft feiner

Rrau ju fich, und ba er tam, baten fie ibn, mit ihnen auf bie Gee ju rubern. Da fie etwas vom ganbe getommen maren, ruberten bie 3merge nach ben Rlippen, und fließen bas Schiff um. Billing, ber nicht fcwimmen fonnte, ertrant, mogegen bie 3merge bas Schiff umwanbten, und wieder and Land ruberten. Da fie feiner Fran biefe Bes gebenbeit ergablten, nahm fie es ju Bergen, und brach in lautes Beinen aus. Rialar fragte fie, ob es nicht ihr Gemuth erleichtern tonnte, nach ber Gee hinaus gu feben, mo er umgefommen mar. Da fie es bejabete, fagte er gu feinem Bruber Galar, binauf über bie Thure ju geben, und wenn fie binausginge, einen Dubliftein auf ihren Ropf berabfallen ju laffen, weil er ihr Gefchrei nicht ausfteben tonne. Der Bruber that nach feinem Berlangen. Da ber Riefe, Gillings Sohn, Suttung, bieß erfuhr, jog er bin, griff bie 3merge, fubrte fie auf bie Gee binaus, und fette fie auf eine um: floffenen Rlippe. Gie baten Guttung, ihr Leben gu iconen, und boten ihm gur Beribhnung ber Blutrache ben berrlichen Meth, mas auch angenommen ward. Suttung nahm ben Meth mit fich nach Saufe, und verbarg ihn auf ber Stelle, Die Rnitberg beift. Geiner Tochter Guntbbi ibertrug er Die Mufficht. Davon bat Die Dichttunft ben Ramen Quafire Blut, 3merge Trunt, Dorere ober Bobnes ober Cone Dag, 3merge Schiff ober Lofegelb, und Rnitberge Meth ober Dag. Meger bemertte babei: es fommt mir etwas fonderbar bor, ber Dichtfunft biefe Ramen ju geben. Aber wie bemachtigten fich die Ufen Suttunge Meth? Bragi autwortete: auf fol: genbe Beife gelangten fie bagu: Dbin jog von Saufe, und tam nach einem Ort, wo neun Stlaven Beu mabten. Er fragte fie, ob er ihre Genfen wegen follte? Gie bantten fur bas Unerbieten. Er nahm alfo einen Betiffein aus feinem

Gurtel und icarfte bie Genfen. Gie ichienen ihnen jest weit beffer au fchneiben, und fie feilichten um ben Stein. Er antwortete: wer ihn taufen wollte, follte geben, mas billig fen : alle fagten, fie wollten ibn faufen, ber eine lieber, als ber andere. Er marf alfo ben Stein in bie Luft, und ba alle ihn greffen wollten, tamen fie fo ins Bandgemenge, baf fie einander mit ihren Gifen tobteten. Dbin fuchte Nachtberberge bei einem Riefen, Ramens Baugi, einem Bruber Suttungs. Baugt flagte feine Umftanbe , indem feine neun Rnechte einander getobret hatten, und er nicht miffe, wie er Arbeiter befommen follte. Dbin nannte fich Bolwert. Er erbot fich, Die Arbeit ber neun Manner fur Baugi au ibernehmen, wenn biefer ihm einen Trunt von Guttunge Meth verschaffe. Baugi antwortete: es ftebe nicht bei ibm. weil Suttung ihn fur fich behalten wollte; er murbe ibn aber babin begleiten und versuchen, ob er ibn befommen fonnte. Im Commer berrichtete Bolmert Die Arbeit ber neun Manner. aber ba ber Binter fam, verlangte er feinen Robn von Baugi. Da begaben fie fich beibe ju Guttung. Baugi ergablte feinem Bruber, was er Bolmert verfprochen batte, aber Suttung fcblug ihr Begehren geradezu ab. Bblwert fprach alfo mit Baugi, ju berfuchen, ob fie fich bes Methe burch eine ober bie andere Lift bemachtigen tonnten. Baugi mar bamit aufrieben. Bolmert jog barauf einen Bohrer bervor, Damens Rati, und gebot Baugi, ben Rels ju burchbohren, benn ber Bobrer mar fcbarf. Baugi begann gu bobren, und fagte, es fen burchgebobrt, aber Bblwert blies ine Bobrloch, und ba bie Spane gegen ihn flogen; mertte er, baf ihn Baugi betrugen wollte. Er verlangte alfo, bag Bangi gang burch= bobren follte. Baugi bobrte mieber, und ba Bblmert nun bineinblies, flogen bie Grane gur anbern Geite binaus.

mert vermanbelte fich in eine Schlange und froch burch bas Poch. Baugi fach nach ibm mit bem Bobrer. Doch obne ibn gu treffen. Bolmert jog babin, mo Gunibbe lag, und lag bei ibr brei Rachte. Gie erlaubte ibm breimal bom Deth gu trinfen. Beim erften Trunt leerte er ben gangen Obreire. beim greiten Bobe, beim britten Son, fo baß er allen Meth Dierauf vermanbelte er fich in Ablergestalt, und flog in größter Gile fort. Suttung, bes Ablere Rlug febenb. nahm ein Ablergemand und flog ibm nach. Da bie Alfen Dbin tommen faben, festen fie Wefage in ben Sof, und als er Usgaard erreichte, fpie er ben Meth in die Gefafe. in ber großen Berlegenheit, ba Suttung gang nabe bei ibm mar, verlor er etwas von binten, worum fich feiner befummerte, fo daß es nehmen fonnte wer wollte. Das nennen wir ber ichlechten Dichter Theil. Guttunge Meth gab Dbin ben Mfen und allen auten Dichtern. Dief ift ber Urfprung von bem, mas wir Dichtfunft, Dbins Fang oder gund, ober Trant, ober ber Mfen Gabe und Trant nennen. (Rubs Ebba. 239.)

Die Bienen und ber honig hatten noch viele gute Besteutungen. Plutarch und Aelian (V. 11.) fagen: Die Bienen haffen Unteusche und verfolgen fie mit ihrem Stachel. Athenaus schreibt bem honig bie Gabe ju, das Leben zu verlängern und ruhmt das hohe Alter ber Corsifaner, welches fie nur bem beständigen Genuß bes honigs verdanften.

Der Honig steht in Bahlverwandtschaft mit der Milch. Bon gludseligen Landern und Paradiesen sagt man: es flest Milch und Honig darin. Dieß Bild kommt nicht nur in der Bibel vor, 2. Buch Mosis 3, 8; sondern auch bei Griechen und Romern, in den Bacchantinnen des Euripides 142, in Theokrits Johlen V. 124, in Doids Metamorphosen I. 111.

Nach Dibynnus bei Lactantius im 22ften Buch maren bie Ummen bes Zeus zwei Schwestern Melissa (bie Biene) und Umalthea (bie Ziege). Jene bot ihm Honig, biese Milch, und bas war überhaupt bie beruhmte Gotternahrung Umbrosia und Nektar.

Dagegen bilden Wermuth und honig einen Gegenfatz. Jener ist das Bitterste, dieser das Subeste in der Natur. Auf eine sehr sinnige Weise deutete man diesen Gegensatz wieder um. Bu viel honig erweckt Bitterkeit und macht die Galle groß; Wermuth dagegen reinigt den Körper und so kommt Bitteres aus Subsem, Subses aus Vitterm. (Pierii hierogl. S. 556). Das Bittere beim Subsen wird auch schon den Bienenstachel neben dem honig vertreten, daber die Sprüchwörter: der Stachel ist nicht weit vom honig — honig im Munde, Galle im herzen.

Borgiglich aber war ber Bienenftod bas Sinnbild und Mufter eines wohlgeordneten Staates. Plotinus (Ennead. III. 4. 2.) nennt die Biene vorzugsweise bas burgerliche Thier. Beil aber ber Bienenstaat vom Beisel beherrschrwird, bachte man immer unter dem Bilde bes Bienenstaates eine Monarchie. Go in Indien. In Bilsons Theater ber Hindu heißt es (I. S. 205):

Die Baume breiten ihre Bluthen aus, Umfchwarmt von raftlos vielgeschäft'gen Bienen, Die den Tribut fur ihren Konig sammeln.

Unter Melians Thiergeschichten (V.11.) fommt folgenbe foone Schilberung bes Bienentonigs vor (nach Jacobs):

"Der Ronig ber Bienen forgt fur gute Drbnung bes Schwarmes auf folgende Beife. Dem einen befiehlt er, Baffer au tragen; bem anbern, im Innern Sonigideiben gu bilben; eine britte Abtheilung ichidt er auf Die Beibe aus. Dann wechseln fie mit ber Urbeit nach ber Reibe; und auf bas iconfte vertheilt, pflegen die Bejahrteren bas Saus ju huten. Dem Ronige felbft aber ift es genug, fur bas ju forgen, mas ich gefagt habe, und Gefete vorzuschreiben nach ber Beife großer Berricher, melde bie Philosophen Politifer und Rbnigliche nennen; im Uebrigen rubt er, und ift von eigener Arbeit entbunden. Benn es gut fur bie Bienen ift umgu: gieben, bann anbert ber Regent feinen Aufenthalt; und fo lange er noch jung ift, fubrt er fie an , bie ubrigen aber laffen fich fuhren; ift er alter, fo wird er getragen, und bie anbern Bienen nehmen ibn auf fic. Die Bienen übers laffen fich auf ein gegebenes Beiden bem Schlafe. Wenn es Beit icheint gu ichlafen, befiehlt ber Ronig einer bas Beichen su geben; biefe befolgt ben Befehl und macht ben Berold; Die Bienen aber, Die bis babin gefummt baben, menben fich ju ihrem Rachtlager. Go lange ber Ronig lebt, gebeiht ber Schwarm in Rrieben, und alle Unordnung ift verbannt: bie Drobnen raften rubig in ibren Bellen : Die beighrteren mobnen befondere; bie jungen befondere, und ber Rouig fur fich; Die Sonigscheiben find fur fich, bas Butter und Die Abtritte abgefondert. Rommt aber ber Ronig um, fo gerath alles in Unordnung und Anarchie."

Nach horapollo bebeweten bie auf gyptischen Denkmatern vorfommenben Bienen ben Stonig bes Bolfe. Rach Ertemidore Traumbuch bebeuter ein Bienenschwarm bem, an ben er fich (im Traum geschen) anbangt, die Kbnigewarte. Nach Plinius (VUL §2.) beutere ein Bieuenschwarm, ber fich auf bas in einem Sumpf ftedengebliebene, aber fich gildidio wieber berausarbeitenbe Pferb des Dionystus von Spratus fetgte, biefem bie Rhaigswirte an. Derfelbe Glaube berricht auch im boben Norden. Bon Weiternut, bem altesfen Priesterbnig ber alten Prenfen und Litthauer, berichtet die Sage, er habe das wilbe Bolt durch das Beis spiel eines Bienenflock vereinigt und an Debnung gerobnt. Der Bienenstod serteinigt und an Debnung gerobnt. Der Bienenstod ericheint prophetisch bei Abnigswahlen. Bei einer sichten Bahl in Polen bing sich ein Bienenschmarm am Michael Missinowichy, und blog wegen bieses ganftigen Beispiel Beispiel Beispiel, und Blog wegen bieses ganftigen

Auch gang im Allgemeinen bedeutet ein Bienenstod das Bolf. So werden bie Ubefen von ihren Auchden ein Bienen fod ohne Hong genannt, deffen Stachel sich auszusehen gefährlich sey, ohne daß die Bente der Miche lohnen walche (Eiphinstone's Afghanistan). Wenn sich ein Bienenschwarm an einen Kirchthurm hangt, soll es fremdes Kriegsvolf besteuten.

In noch eugerm Sinn bebeuten die Bienen ein junges Bolt, ein Bandervolt, eine Colonic. Das jahrliche Schwärmen aus den Wienenstäden mußte zu diesem Ginnbild Weranlassung geben. Daher die mehrsch wiederholten Sagen bei den Alten von den Mussen, die in Bienengeskalt die Jonier nach Alten geführt, von dem Nympben, die in Bienengeskalt eine Colonie nach Ephesus geführt (nach Philostenus), von dem Bienenschwarm, der sich zu Laurenum auf einem heitigen Lorderensamm uiederließ und die Antunft des Aleneas und seiner trojanischen Colonie in Italien verkündete. Auch virstäden, der Bienenwater, von dem oben ausschlichtiger die Rede war, ericheint als Colonienslaber, als Conneupriester,

ber ben Sonnencultus in verschiedene ganber bringt. Bergl. aber ihn Rittere Borballe S. 352.

Gewiß nicht unmerknitrdig ift die Erfahrung, daß die Bienen wirflich dem Ansiedlungen der Menschen vorbergeben. In den nordamerikanlichen Urwältern werden sie von den Indianern "die Wortlaufer bet weißem Mannes" genannt. Etaunend sahen biese Wilden einst die erften Bienen im Walde stiegen und fostern den erfen honig, unwissen, wober dies neue Wunder der Anzur. Aber bald binte die Art des Europäers in dem state. Die Viennen waren ihm vorangegogen. (Aussland 1833 S. 427).

Gin ahnitigee Eraunen aber den erften Bund bes Donigs schildert Doid in den Taftis auf die lieblichfte Weise. Alls Bacchus auf feinem großen Triumphyage eine durch Bulber tam, die der Erzikang seines musicirenden Gefolges durchtbute, flogen neugierig die Whgel herbei und unter ibnen auch die bieber unbekannten Bienen. Bacchus aber schloß dies zierlichen Geschhpfe in einen bollen Banm ein undie gaben ihm den ersten honig. Da schlich einmal der fablt Silen in den Wald, um auch don dem ich ponig an fosten, fand den Banm und ftrebte hinauf, indem er sich auf tie Zieden seinen liefte und seine kurze Geschal ausfiredte; aber die Beden fogen grimmig beraud und zerftachen ihm die Glache; er siel auf seinen Celt, diefer schiag ihn und in jammertichem Justand sinden ihn die um Dalife granfenne Settyrn am Boben liegen und trieben ihre Sport mir ihm.

Bienenichwarme, die sich während eines Kriegsjuges im Loger ober "Deere geigen, bedeuten bemselben Ungsicht", den Ueberfall und Sieg des Zeindes und Tod des Zeldberen. So wurde der Schwarm gebeuter, der fich einst im Lager bes Drufus niederließ (Dio Caffins LIV. 33. Plinius Raturgeschichte XI. 18). Wie lange berselbe Glauben fich erbielt, geht daraus hervor, daß eine Biene, die fich kurz vor der Sempacher Schlacht auf die Baffen des Herzogs Leopold seite, als Unglideszeichen angesehen wurde (Bergl. Badersnagel Lesebuch S. 703).

Bei mehreren andern Bolfemeinungen lagt fich ber Ginn weniger beutlich errathen. Dan glaubt, wenn ber Berr ber Bienenfibde fterbe, muffe man biefelben aus ihrer Stelle ruden. Bielleicht ift biefer Glaube urfprunglich durch bie Sompathie veranlaft morben, in ber bie Bienen gumeilen mit ben fundigften Bienenvatern fteben, ober überhaupt burch ben Magnetismus, ber in ihrem Inftinct und Runfttrieb fich ausspricht. Bu Labruquiere in ben Pyrenden balt man fur nothwendig, ein altes Rleib bes Berftorbenen unter ben Bienenftoden zu begraben, auch bie Bienen niemals zu vertaufen, fondern nur zu verschenfen ober zu vertauschen. Bergl. bas Musland von 1840 Dr. 43. Bon jener Sympathie fam ein merfwurdiger Rall ju Dantes vor im Jahre 1777. Gine Dame, bie fich immer gern mit ber Pflege ber Bienen abgegeben, murbe frant. Da famen ihre Bienen in großen Schwarmen aus ben entfernten Stoden berbei und flogen in ihr Saus und in ihr Simmer. Scheitlin Thierfeelenfunde 1. 272. - Dieber gebort auch ein fomischer Bug. Paul beschreibt febr luftig ben Leichenzug eines Sofmarichalls. Der Erbe hatte einem alten Aberglauben gufolge mabrent bes Buges Die Bienenftode verruden laffen (weil man glaubt, fie gebeiben bann unter bem neuen Berrn fo aut wie unter bem verblichenen). Daburch maren aber bie Bienen in Unruhe und Aufruhr gerathen und überfielen ben Leichenzug, ber baburch fein fleifes und feierliches Ceres

moniell aufzugeben und ju einer laderlichen flucht gezwungen murbe. J. Pauls Berte Banb 59. vorn.

Roch andere Bolfemeinungen. Die Biene foll bas Scho nicht vertragen tonnen und in feiner Gegend fich anfiedeln, in ber ein lautes Scho ju finden ift (Bagner Schauplag ungereimter Meinungen).

Im Traum gesehen sollen bie Bienen Feuer bebeuten, und wenn fie fich an ein Saus anhangen, ben Brand bees felben Saufes.

Dieß mogen alles Boltemeinungen fenn, Die fich noch pon alten beibnifden Beiten ber erhalten baben. Aber auch im driftlich en Glauben bebielten bie Bienen noch etwas Deis liges. Dan fagt, Die Bienen tonnen bas Rluchen nicht vertragen. Bon ben Bienen fommt bas Bache, bas fo viel: fach jum Gottesbienft, inebefonbere ju ben geweihten Rergen gebraucht wird. Der Bonig, ben man bei ber Taufe ben Rindern ju toften gibt, ift ein Ginnbilb bes Paradiefes, bas burd bie Taufe verbeiffen wirb. Un vielen Orten wirb am grunen Donnerstag Sonig gegeffen, mabriceinlich im alten Sinn ber Reinigung und ale Borbereitung auf Oftern. In ben legenden ericheinen bie Bienen baufig als fromme bienft: bare Befen. Mis ber beilige Mobomoc Irland verlief, follen ihm alle Bienen auf bas Meer nachgefolgt fenn. 3m Bers gifden gibt es eine Immencapelle, mo einft bie Bienen um eine weggeworfene Softie eine tunftliche Monftrang aus Bachs follen geformt baben. Un einem anbern Ort follen fie bass felbe in einem boblen Baum gethan haben. Rach einer anbern Legenbe wollte ein Bauer feinen Bienenftoden bas burch, bag er eine Softie hineinlegte, Gegen bringen. Mber

wie ftaunte er, ale er am andern Morgen bie Baben in einen Heinen Dom von Bache verwandelt fah, ber ein Sanetuarium um die hoftie bilbete (befungen von Bictor Straus);

Kommen emfig alle Bienen, Selbst bie Orohne will nicht raften, Mit ben Fischen baun sie, hurtig Schlante Saulenceihn von Wache, Leichte Bogen, fois sich neigenb, Wölben broben sich jur Jalle.

Ebenfo fand man in ber Sand ber einfam verschiebenen S. Bonizella einen funftreichen Dachstelch. ben ihr bie Bienen nach ihrem Tobe in Die Sand binein gearbeitet batten. Co follen fich im Grabe greier beil. Jungfrauen zu Berona Die Bienen in Den jungfranlichen Leibern ihre Bienenftode angelegt haben. Bon ber beil. Gobingte mirb gefagt, fie babe einft burch ihr Bebet einen Bienenftoct in bewaffnete Rrieger vermandelt, um die Reinde zu vertreiben. Dom beil. Ambrofine beift es, wie von Plato, Bienen hatten ihn als Rind ernahrt. Eben fo bom beil. Indorus Sifvalenfis und Dominicus. Defigleichen bat ber beilige Chrufoftomus (Golb: mund) megen feiner Beredfamfeit einen Bienenforb gum Attribut, und nicht minder Bernhard von Clairbaux, ber überbien megen feiner entzudenden Rebe doctor mellifluus bief. Dur in ber Gefchichte bes beiligen Albericus baben bie Bienen eine fchlimme Bedeutung, fofern er benfelben nackend ausgesett und bon ihnen gerftochen murbe. Much icon bei ben alten Suben mar es ublich. Chebrecher nacht ben Bienen vorzuwerfen (Bocharti hieroz. IL. G. 510).

Auf einem fconen Gemalbe von Tigian zeigt bas Chriftustind ber Madonna finnig eine Biene. Driginell ift folgende wallachische Legende. Gott frug ben Teufel um Rath, ob er nur eine Sonne machen solle, oder mehrere. Der Teufel rieth nur eine zu machen, benn er iberlegte, wenn mehrere Sonnen am himmel stunden, wurde die Erde oben so heiß werden, daß man die Holle unter ihr gar nicht mehr brauchen werde. Gine Biene saß auf seinem Ropf, ohne daß er sie bemerkt hatte, und flog davon. Da sah er sie, und umvillig, von ihr behorcht worden zu sein, schling er mit der Peitsche nach ihr und traf sie so, daß sie seitem mitten durchschnitten blieb und auch ein wenig schwarz wurde.

Poetische Bilber und Gleichniffe vom Bienenvolt kommen febr oft vor. Der hellige Ambrofius verglich die Rirche mit einem Bienenkorb und sich felbst mit einer Biene, die bem Stode stete treu bleibe, fleißig in ihm arbeite, ben honig (ber Berebsamteit) eintrage, ben Rauch (ber Schmeichelei und hoffart) haffe 2c.

Auch der Dominicaner Thomas von Cantimprat ichrieb ein Buch, in welchem er alle Zugenden des Spriften in der Biene vorgebildet sah. Defigleichen sahe Pater Abraham a Sta Clara in dem Staat der Bienen, von benen man glaubt, daß sie alle jungfraulich lebten, ein Sinnbild bes Klosterlebens (Judas IV. 14).

Fischart verglich im Zeitalter ber Reformation ble Kirche ebenfalls mit einem Bienenforb, aber im schlimmen Sinn, baber nicht gliddlich, benn bas fromme Bolt ber Bienen eignet fich jur Berspottung nicht \*). — Die Begahmung

D'Unter bem Namen "die Fabel von den Bienen" forieb Mandeville im Jahre 1729 fogar ein Buch, bas gegen bas Christenthum gerichtet war und in London vom henter verbrannt wurde.

ber wilben und friegerischen Bolfer burch die Rirche (Weißraud, Airchennuff 1c.) hat man and mit ber Art und Beife verglichen, wie man die aufgeregten Bienen burch Rauch und Ergifang ober Trommeln bejahmt.

er gehr gidelich vergleicht ber Koran bas menichtiche Leben mit bem Leben ber Biene. Der Menich soll, wie die Biene, von allem genießen, aber aus allem nur bas Gute gieben und nach einem fieißigen und barmonischen Leben auf ben von Gott gewiesenen Begen wieder heimkehren (16te Gure bes Roran).

Ein altes Loblied auf bas friedliche Gemeinbeleben ber Bienen findet fich in des Anaben Bundersporn III. 60, nur von der beschreibenden Urt, die später Brodes in seinem ribifden Bergnägen in Gott noch mehr in die Breite ger gogen bat.

Sinnerich ift eine gabel von Pieffel, welche bie franshifche Revolution unter bem Bild einer Revolution im Bienentorbe auffagt. Die frommen und fieffigen Bienen werben ploblich rebellich, bbeen auf zu sammein und zu arbeiten, befampfen und tobten einander und muffen am Ende alle, weil fie einen Borrath mer baben, verbungern.

Ein Bienentorb mar oft auf Mungen und anderwarts, bas Simbild republicanischen Breifeit, Gleichheit und Bruberichaft. Man brauchte babei gern die Devife: mens omnibus una ober labor omnibus unus.

Moralifche Gebanten find ebenfalls febr oft in Bleiche niffen von ber Beine ausgebridt morben. Go fagt St, Martin (im Geift und Befen der Dinge), indem er die Biene mit dem Schmetterling vergleicht: jene ift die lebens bige Liebe, die alles in fich bat, biefer ift die tobte Schne beit, bie alles unt auf fich bat. — Gie bilben einen Gegene

fat unter ben Insecten, wie bie Lillen und Tulpen unter ben Blumen, ober wie die Nachtigall und ber Papagai unter ben Bogeln.

Jean Paul fagt einmal: Die Biene braucht ihr Bache nicht wie ber Menich, ber es ihr raubt, zu Masten und Kerzen, sonbern nur zu Zellen fur ben honig. So foll auch ber Dichter nicht tauschen noch enttauschen, sonbern nur bas Leben versugen.

Biemlich gemein ift ber Gebrauch ber Biene als eines Sinnbildes fur ben Fleiß, bas fleißige Sammeln, die Gelehrsfamteit, gelehrte Gesellschaften, Zeltschriften zc. Ebler ift die Bergleichung, wenn man hervorhebt, baß die Biene zwar alles pruft, aber nur das Gute behalt, und sogar aus dem Bittern Silfes zieht, und sogar aus giftigen Blumen gesunden und heiltraftigen Honig. Nicht minder schon ift die Bendung, daß die Biene ben honig nicht fur fich allein, sondern auch fur andre sammte, daß ihr Fleiß uneigenenütig ift. Daber ein beliebtes Sinubild die Biene mit ber Devise: sie vos non vobis. (nach Birgil).

And bie Ruftung und ber friegerische Muth ber Biene ift oft hervorgehoben worden, theils in erotischen Bilbern, theils zur Bezeichnung bes poetischen Wiges und der Rache, welche Dichter üben. "Die Biene, welche flicht, ble kann auch honig geben" ober umgekehrt, "nimm bich in Acht, auch bieses sube fromme Geschopf hat einen gefährlichen Stackel."

Dief fahrt uns gu ber erotischen Bebeutung ber Biene. Die Liebe ift fuß, aber auch gefährlich. Defhalb find ihre beliebreiten Sinnbilder von jeher theile bie foone Rose mir

ihrem Dorn, theils die fuffe Biene mit ihrem Stachel gewesen. Die Biene aber eignete sich um so mehr zu einem
Symbol der Liebe, als sie, wie wir oben schon sahen, in
ber genauesten Beziehung zur großen Naturmutter stand und
zu hochzeiten und Geburten. Das fruhere, strengere, hierarchische heibenthum scheint mehr die tieffinnigen und unschuldigen, das spatere poetische und frivole heidenthum mehr
die wisigen und laseiven Nebenbegriffe hervorgehoben zu haben.

Schon bei den Indern ift die Biene ein Attribut bes Liebesgottes Rama. Er fetzt feinen Fuß auf eine Biene. Die Sehne seines Bogens ist eine Reihe von Bienen, woburch ausgedrückt werden soll, daß, wenn seine Pfeile Schmerzen verursachen, es nur suße Schmerzen find. — In ähne licher Beise kommt die Biene auch mit dem griechischen Eros in Berbindung. Eros taucht seinen Pfeil in honig. Eros wird von einer Biene gestochen und klagt seiner Mutter. Eros stürzt einen Bienenkord um (antike Paste bei Windelmann IX. 416). Davon war schon oben in unserer Erdrterung aller Mythen und Symbole des Eros die Rede. Die derben nugae venales (S. 37.) vergleichen den Amor selbst mit einer Biene, quia in ore mel, in cauda aculeum habet, Pater Abraham a Sta Clara drückt dieß aus: vorn suß, hinten Spieß (Judas der Erzschelm II. S. 69).

Borzugeweise wurde bie Emfigfeit, mit welcher Bienen von den Blumen honig sammeln, mit dem Bemühen der Lies benden um zärtliche Kuffe verglichen. Darauf grundete man sogar eine ganz nene Mythologie der Bienen. Bor allen andern Dichtern aber hat in biefer Beziehung unfer Logau die lieblichste Mythe vom Ursprung der Bienen gedichtet:

Jungfern, habt ihr nicht vernommen, Wo die Bienen hergetommen?

Ober habt ihr nicht erfahren, Bas ber Benus widerfahren, Da fie ben Abonis liebte, Der fie labt' und auch betrübte?

Wann im Schatten fubler Morthen. Sie fich tamen zu bewirthen, Rolate nichts als lieblich Liebeln; Rolate nichte ale tudifc Bubeln, Mollten ohne fußes Ruffen Mimmer feine Reit permiffen : Ruften eine lange Lange. Ruften eine große Menge. Ruften immer in bie Bette, Gines mar bes anbern Rlette. Bis es Benus fo verfügte, Die bieg Thun febr mohl vergnugte, Daß bie Beifter, bie fie bauchten. 3mmer blieben, nie verrauchten : Dag bie Ruffe Rlugel nabmen, Bin und ber mit Beeren tamen, Rullten alles Leer ber Lufte, Biefe, Thal, Berg, Balb, Relb, Rlufte. Daarten fic aum Ruffen immer. Sielten obne fich fich nimmer, Sagen auf bie Menfchentochter, Machten manches Munbgelachter, Wenn fie fie mit Ruffen grußten, Wenn fie fie mit Grugen füßten.

Aber Neib hat icheel gesehen; Und Berhängniß ließ geschehen, Daß ein schäumend wilder Sber Bard Abonis Tobtengraber.

Benus voller gorn und Buthen, Sat gar fcmerlich bieg erlitten.

Men. Me. je mehr miet konne fedfen.
Geng fie, ließ pafemmen raffen i'r un
Mier biefer Kiffe Scharen,
Wo sie zu bekommen waren,
Mater briefe kiffe Scharen,
Waste briefe bie honigener,
Oas sie giben siese Bente,
Oas sie aben nich kiffe Bente,
Oas sie der nuch darneben
Genen-federine Etadelig giben,
Ge wie sie de Kalifen bassen
Und mit gebe erkens mitste.

Sag ich diefes einem Cauben, Bollt ihr Jungfern dieß nicht glauben; Bulgich ich euch, für folde Edde, Daß euch Kuffen nie erquicte! Glaubt ihr's aber, o so schauet, Daß ihr nicht bem Etachel trauet!

In einem andern fleinen Gedicht fagt Logau:

Pholis schlief: ein Bienlein tam, Eaß auf ihren Nund, und nahm honig ober mas es war, Aeribon, die jur Gefahr! Denn sie fam von ihr am bien, Bab die einem bittern Stick, et wie recht! Du, fauler Mann, Eollest thun, was sie gerban.

Logau's ichone Mythe ift in bem Memfen : Immentrieg von Bereslas (Berlin 1841) nachgeahmt;

Benus, von gludifider Liebe besecit gu bem holben Abouis, Sprad: "Der feligen Beit verbierb' ein tebenbiged Dentmal!" Da entpatollen bem Sainben ber fimmilichen Bundergeschöpfe, Leicht auf atherischen Schwingen entichwebten fie, gleichwie

Dr. Mengel, nigehol, Forfdungen ic, I.

Safe Gebanten, burch grabfingsgefft in die ladende gerne. 3mmer mur fudenib bas Clue, bes Lebens liebliches Labfal, Bon es and himmtlicher Shol in Blumenbergen fis fentte, — Seils im Suchen und Finden, und bein im Wiederschen. Gepria lichette fals, voll Freid' un dem finnigen Werte, bas Soliefal lauerte ichon heimtlutife, und bieblich Brach es herrin, und ber. herrifiche fant bom jahne bes Geren, Aun in mendlichem Beid durchiefte fant bom jahne bes Geren, Jain und Gebirg, — das dang undrief die weinende Stimme, — Bis fich für herz ber Ehrinen gefätigt. Da rief sie mit Wedmith

Ihre fleinen Trabanten : bie Rofe der Liebe bat Dornen, Schmerzliche Dornen, auch ench nicht mangle ber bittere Stachel.

Cepb benn, wie meine Liebe, Bereiter ber Luft und ber Comergen.

Allen nun legte ben Stachel fie an. Go murbe ben Immen Gottlicher Urfprung, fußes Gewerb und tobtliche Baffe.

In Berbindung mit ben Ruffen erscheinen die Bienen auch ichon in der griechischen Anthologie (von Berder überfett):

Binnentsfende Biene, warm verläffeft bin beine Gifen Binner und ficht fumfend ben liebenben Auf? Der willt bi mir fagen; o ferund, die Biene ber Liebe, Much im fußeften Anf, brider ben Stadel ind Herz.

3a, dos willt du mir fagen: geb' bin gu beinem Gefchiffe, Gute Biene, bob froad fann die Liebe mir felbf.

Ein gartliches Bienenliedchen fteht auch in bes Rnaben Bunberhorn II. G. 60.

Wie die goldnen Bieniein ichweben Auf der bunten Blumenfahrt, Hundert tausend Ruffe geben Mu den Krautlein mancher Art. So in meines Herzens Grunde Treikt es mich nach deinem Munde, Speil' und Wein, Alf und Freude, Mehrt die Pein, Die fo iede, Ohne bich, mein Lebent Durch Umfanger Sillt dem Mund Wein Verlangen, Nin fin wund.

Kaunft bu mir Gefundheit geben.
Ein, febr gartliches siellianisches Bienenlied von Meli
(bem Sonigreichen) hat Berber in die Simmen ber Boller
aufgenommen.

Sage, fag o Meine Biene, Wohin eilft bu fcon fo frube? Noch auf feinem Gipfel taget Nur ein Straft ber Morgeurothe.

Allenthalben auf ben Wiefen Bittert noch ber Rachtthau funfeinb; Rimm in Acht bich, baß er beinen Golbnen Fligelden nicht fcabe.

Sieh die Blumden alle folummern Roch in ihren grunen Anofpen, Schliegen noch die Ropfchen traumend Dicht an ihre Feberbettigen.

Doch bu ichlägft fo raich bie Flügel! Eilest emfig beines Weges! Sage, fage mir, o Bienchen, Bobin gift's 7 wohin fo frube? Sucht bu Sonig? Wenn nichts anberd, Go lag ruben beine Flügel, Ich will bir ein Dertchen geigen, Wo bu immer Honig finbeft.

Kenneft bu nicht meine Dice? Dice mit ben fobnen Augen, Ihre Lippen hauchen fuße Sufigfeiten unerschöpflich.

Auf ber ichongefarbten Lippe Meiner einzig hochgeliebten Da ift honig! Auserlef'ner! Da, o Bienchen, fauge, fange!

Auch die Bienenfliche haben ben Dichtern Anlaß gu gabtreichen, mehr ober weniger geiftreichen Scherzen gegeben. Ein Mabchen wird geftechen und veint bitterlich, als ibr aber der Dichter fagt, die Biene fey unichwidig, denn fie habe nur ibren Mund mit ber fichnften Mos bernechfelt, da lächelt fie wieber. Zuwellen brobt bie Biene nur:

Safe, marme grubfingglut, Wenn bequem mit. offere Brut Lebnt im genter meine Schne, bott ber Rodfigalten Cone, bot ber Rodfigalten Cone, bot ber Rodfigalten Cone, Untefergt, bag man fie fabe, Bellich foh imag, im blobere rabge Samme vor ibr Fenter brangen, Welche fohrer von Buldeben bagnen. Ich geschmigt an ibre Seite Bieb, indem ich mit ibr freite, Ob itr Bulen meißer fen, Ginen Liatbengweig berbei, über che mir's verglichen, Jif fie fehmt gurindgemögen,

Weil ein tieines Bieriden fie 3n ben Bulithenschune berheckt, Plüstich stummend bet erspreckt. Reiener Rebenhubter, füch! Duf ich and und schitt' ibn weg. Und ein Auf berfüßt ben Schred, Und wir ruhen Bruft an Bruft. Siese warme Kribkingslunk!

In einem Heinen Gedicht von Saug ift ber erotische Gebante wieder anbere verfaft.

3ch walte jings, o Seleţine, Mit dir am Cilberbach, Alfo pleştich lüftern eine Liene Dich in die Lippe fach. Da fişt ich von dem Wolenmunde Die Edişe, wie den Schwerz; Der Honig blied auf meinem Munde, Der Stadel sinn in Here.

Bei Gulius Mofen ericeint ber Bienenftich als Racher

3m Blumenteld gefangen Sie eine Biene trug, Es glubten ihre Bangen, Es flatterte bas Tuch.

Sie rief: ich laf es brummen, Und mar es and bein Berg! Es mag auf Freiheit finnen, Es gilt mir alles Scherg!

Doch ploblich war gesprungen Ein Blumenblatt entzwei, Die Biene vorgebrungen Co gornig; wild und feel. Sie hat fic and geroden Un ihrem harten Sinn, Und in die Bruft gestochen Die icone Qualerin,

Auch noch in vielen andern Begiebungen werden die Bienen von ben Dichtern sinnbildlich gebraucht. Die Biene, bie mit trochen Flügeln mitten im Bonig lebt, ift ein Bild ber Reuscheite. Ein vollbiuhender, von ungabilgen Bienen durchschwarmer Lindenbaum ist ein Sinnbild ber appigsten weiblichen Lebenbildle. Geschäftige Bienen, die von Blume weiblichen Lebenbildle. Geschäftige Bienen, die von Blume will Minnes der Bienen bei von Blume wie Minnes der gutten bei von Blume der Minnes der gestaucht worden. — Bienen haben das Bache justammengetragen ju der Kerze, bei beren Schimmer der Dichter mitten in rauber Winternacht sich von Blumen umringt sieht.

Mit vieler Liebe hat Spee vor zweihundert Jahren bas Biementeben beschieben. Doch taun ich hier nicht bie gange Beschreibung aus feinem weitstaufigen und bin und wieder sicht zur Poosa berabsinkenben Gedicht mittheilen. Aur eine sichben Stelle:

Auf! auf! ihr fleinen Bienen, ber Winter ift vorbei; fown geffen jeft und gienen die Bildmlein allerfel. Auf! auf, die Bildmlein gaffen, ju gelbe giebt noch bent. Auf! auf! mit Webr und Benfen foher cuch gur Blumenbeut.

Ei da, fie schon erbrommen, ju gelb fich ftellen ein, start ribren fie die Trommen, die gelben Ariegertein. Sie meit und berit mit Gorgen ersorichen ihren Ruub, der draufen liegt verdorgen in meichem Blumenlaub.

Bom Raub fie nur fic nabren, nur leben fie ber Bent. Doch niemanb fie beschweren, verfconen Land und Leut. Sie zielen icarf mit Augen jum reichften Blumlein gart, von ihnen Schaf fie faugen, in Blattlein eingescharrt.

Das Best fie gleich erheben, das beste Blumenblut, und bleiben doch baneben die Blumlein wohlgemuth. Gar fart und immer gabien die Blumlein ihren 300, und bleiben allemalen jedoch noch eben voll.

Obschon die Schaf erhoben, obschon gepfundert aus, boch schweben sie nach oben, verbleiben eben traus. Ihr Zahnlein wohl geweßet die Bienlein schlagen an boch allweg unverleget die Blümlein lassen stahn.

Rein Blattlein fle gerbeißen, tein Hartein tranten's nit, tein Aederlein gerspleisen, als wie man's taglich fieht. D wohl, wie friedlich's Gauben! wie fußer Blumentrieg! In Honig, muß ich glauben, verwandt sich aller Sieg.

In lauter Wache und Honig verwandt fic alle Beut fo mancher Furft und Konig genießt mit herzensfreub. Was sie von Blumen icaben, was da fie fruflen aus, wird gleich gur honigwaben, wenn's ihnen tommt nach haus.

Drum zeiflich bann fie rubren bie fcwanten Feberlein, den füßen Raub entführen, und heimwarte kehren ein. Mit Rüglein dunn gezogen von gulbnem Pergamen fie oftmale, ungelogen, zwo kleine Meilen gehn.

Wann wohl dann hat gezehret das Wolffein Honig fuß, es mir dem Rest beschweret die beiden Hinterfuß. In Luft sie muthig treten, mit Brommen und Gesaus, Bei Trommel und Trompeten sie fahren reich nach Haus.

Oft filrchten funterwegen, daß nit von ihrem 3med, wann Wind fich gunnt zu regen, er fie mocht blafen weg. Sich drum dann baß beladen mit fleinen Steinelein; fo fcweben fohne Schaden, weil dann fie fcwerer fepn. Gine abnliche altere beutsche Befchreibung bes Bienens lebens findet fich in bes Anaben Bunberhorn (III. G. 6.)

In ben lieblichten poetlichen Bilbern fommen bie Bienen bei ben Anbern vor. In einem Gelich bed Magha werben fie bie Lechaine ber Levelbinme genannt, and beren Kelch fie bes Worgens, wie Thianen aus bem Muge, hervorquellen. Die Sanne, fagt ber Dichter, befreit fie aus bem figen Kerter, ber fie verichloffen bielt. (Siebe binnen am Sching ber Be- fange bed Bhatti Auspa von Schig). Auch bentiche Dichter boben das Bilb ber im Blumenkelch gefangenen Biene biter gebranche. Mim artigiten ist mobl das Bilb ber in einer Blume gefrochnen Biene von Micolaus Becker:

Eine Siene fand ich liegen
3n der Blume ichem Schoof.
Sucht nicht Jonig, lebenlie
Kann fie nicht von baunen fliegen.
Mings die Bildter jugefchigen,
Def fie gang darin fich darg,
Lag fie in bem Bildtenfarg,
Den bie Bildte ichnelleib tragen ic.

Uebrigens gibt es wirflich eine Biene, apis campanularis, beren Mannchen fast beständig im Relch einer Glodenbiume (campanula) wie berauscht liegt und bieselbe uicht verläßt. Rach Arte.

In bem indifden Gebicht Gita Govinda werben bie agnibrauen einer zoruigen Schonen mit einem ichwarzen Bienenschwarm verglichen, ber fich um eine eben erschloffene Lotebblume brangt.

Sehr oft tommt in indifden Gedichten bas Bild von Bienen vor, Die ichaarenweife bie Schlafe eines Elephanten umidmammen, benn gur Brunftgeit fcmitt ber Elephant an

ben Schlafen einen fugen Saft aus, ber bie Bienen ber-

and 3a Kalidojale Jahrekspiten sommt eine Beiene vor, die fich in ein Pfauenrad verirtt, weil sie die prächtigen Farben von Pfauen für Mimmen balt. höfers indische Gebichte. I. 82. Dabselbe Bild wiederholt sich in dem von P. v. Boblen herausgagedenen Geschie Mittignigera, G. 84. hier seden die Bienen den Pfauenschweif sie eine Locobblume an. In einem Liede von indlichen Dichterte Dsajadever (in William Jones affatischen Abhandlungen, deutsche Auguste I. S. 363.) werden schwarze Bienen an dem Lotoblättern mit den Aralten an der Tagte bed Kwenn verglichen. Dieß weidt wieder auf den oben schwen verglichen. Dieß weidt wieder auf den oben schwen verglichen. Dieß weidt wieder auf den oben schwen verglichen Dieß weidt wieder auf den oben schwen bestäten. Das fied, ben dem dies Wiede sis, preist den Gert Wissian und dieser ist zugleich die Wiede sis, preist den Gert Wissianund dieser ist zugleich die Viene und der Lobe.

In Martials Epigrammen wird eine im Bernflein gefundene Biene grodont, wie in ihrem elgenen Jonig begraben und unfterblich burch ihr eigenes Berf.

Buch bei Shalipeare finder fich ein fehr ariges Bild. 3m Commernachetraum befiehlt Titania ben Effen, ber Beine ihre machebeladenen Beine auszureißen und als Zackeln am Richt bes Glabmurms anzuganden.

Das Berhaltnis ber Bienen als Ammen ift in einem franglichen Zesenuthorden cartiert. Der Pring Britisteter wird baseibst von dolgsles Bienen als Ammen bebient, und er wird von ihrerkoft so durchsläft, baß er nichts wehr von sich gibt als Joulg und Pomerangenblathvaffer.

Rapoleon nahm bie Bienen unter bie Embleme feines Raiferreichs auf und fette fie namentlich ftatr ber alten

Lillen auf Mantel und Teppiche. Ihm bebeuteten fie bas Ginfammeln. Gine ahnliche Bebeutung haben fie im Mappen ber habgierigen Barberini. Papft Urban VIII., ber aus biefem Haufe stammte, nahm, als er bie Kirche della sapionza in Rom baute, ble Bienenform zum Grundrift. (Winckelmanns Werke, Donaueschingen IX. S. 196).

Das neue Sternbild ber Bienen ift nur willfurlich gewahlt und hat teine mythische Bebeutung.

Barbar, Planta to the first const

rational design and residual particles and selection of the selection of t

A control of the second of the

and the tradition of the figure of the state of the second of the second

the state of the s

. er eine generalische der eine

ıv.

DieMythen des Megenbogens.

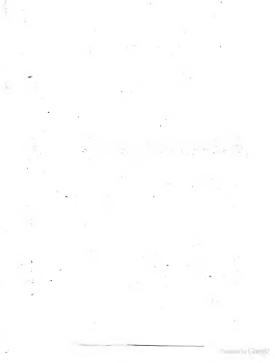

In ber hoffnung, baß es ben Freunden ber Poeffe angenehm fenn wird, die erhabenen, lieblichen ober wenigstens sonderbaten Borftellungen kennen zu lernen, welche bie versichiebenften Wolfer mit einer der schonften Naturerscheinungen verbunden haben, will ich fie hier; so weit ich fie zu sammen im Stande war, an einander reiben.

The same of the contract of the contract of

of the state of th

Branch Carlotte Carlotte

the second of the second of the

Eine ber alteften ohne Zweifel und einfachften Dom ftellungen ift die indische. Man glaubt in hindustan feit uralten Zeicen, der Regenbogen sey der Bogen des Donnergottes Indra, von welchem derfelbe die Pfelle des Bliges abschieße und den er nachher, wenn fein Jorn nachgelaffen, in Rube ftelle.

Auch die alte chinefische Borftellung hat eine gewiffe Einfacheit. Ihr gufolge namlich ist der Regendogen die Stulge des himmelsgewolbes. Der bofe Geist Kon- kong fließ, wie die Mythe fagt, eine Saule des himmels um, aber Min- hoa, die Gattin des guten Gottes Fohi, schus den Regendogen, um den sinkenden himmel wieder zu ftugen. Die Mythe bringt den Regendogen auch schon mit der Mutter des Fohl in Verbindung. Diese namlich, die gotteliche Doa- fil, ruhte in fanftem Schlummer, als ein Regendogen ihr leise nahe schwebte, sie von allen Seiten umgab

und auf magifche Beife in diefer garten Umarmung mit ihr ben Sohl zeugte.

In ber meitverbreiteten Glaubenslehre bes Bubbha finben mir ben Regenbogen aufs groffartigfte angewandt auf bie gange Schopfung. Dach biefer Lebre ift bie Belt in viele über einanderliegende Regionen eingetheilt, jebe in einer Karbe bes Regenbogens. Die Belt felbit ift nur ein großer Regen: bogen. Diefelbe Borftellung fehrt im weftlichen Mfien wieber. Die fiebenfachen Mauern von Echatang trugen bie fieben Karben bes Regenbogens und maren ein Sinnbild bes Sim= mels und ber Regionen, in welche fich berfelbe nach ben fieben Maneten abtheilt. Die Beziehung ber Karben auf bie Dlaneten febrte auch fpater im Mittelalter wieber und noch in biefem Sahrhundert hat der tieffinnige Den in feiner Naturphilos fopbie jeben Mlaneten aus einem ber farbigen Ringe entfteben taffen, Die gleich einem Regenbogen Die junge Sonne am Schopfungemorgen umgaben.

Auch im glten Peru gab es einen bunt mit allen Farben bemalten Tempel, ber aber nicht ben Planeten, fondern aussichließlich bem Regenbogen (Cupchu) geweiht mar. Die Peruaner bezeugten bem Regenbogen fo große Ehrfurcht, daß fie, so oft sie einen am himmel saben, verstunnnten und die Hand auf den Mund legten.

Gine anmuthige Einbildung herricht bei den Bewohnern ber Marianen-Infeln. Sie glauben namlich, der Regensbogen fen aus den Augenbrauen des Urwefens Puntan entstanden, als dasselbe flerbend feinen Leib habe zertrennen laffen, um aus allen Gliedern desfelben die verschiedenen Theile ber Welt zu bilden. Bergl. Otto von Kogebue's erfte Reise II. S. 131. Noch spielender aber fehr lieblich ift der Glaube der Karaiben, daß der Regenbogen das Diadem des Meets-

gottes fep, gusammengesett aus buncfarbigen Fischen und feurig glangendem Colibris. Auch die Kamtischabeten glauben, der Regenbogen few Schmuck eines Gottes, nämlich ber burte Krangenbesal um Gewande bes Bullifal.

Bei ben Sauptoblfern bes Rorbens febrt bie inbifche Borftellung wieber. Wie namlich bie Inber ben Regenbogen porauasweise in Berbindung mit Regen und Gewitter bachten, nach beren Beendigung er am haufigften gu ericheinen pflegt, fo auch bie fogenannten finnifchen und feltifchen Bolfer bes Rorbens, mit Ausnahme ber Germanen und Cfanbinavier. Die alten Efthen fahen im Regenbogen bie Gichel bes Donner: gottes, mit ber er bie bbfen Damonen verfolge. Bergleiche Grimms beutsche Mythologie, Unhang vom Aberglauben, R. 65. Die Lapplanber aber bewahrten fogar buchftablich Die indifche Borftellung und faben im Regenbogen ben Bogen bes Donnergottes Thoran, von bem er Bligespfeile gegen Die bbfen Geifter ichiefe. Bergl. Scheffer Lappland, G. 107. Und guch bie alten Britten bachten fich ben Regenbogen in einer verwandten Beziehung. Alle ihre Borfahren einft von bbfen Bauberern auf unertragliche Beife mit Ungewitter, Sturm und Regen gepeinigt wurden, jog bie Gottin Arianthob einen Regenbogen um ihre Salle und wehrte baburch allem Uns beil ab. Bergl. Mone's norbifches Beibenthum II. G. 532. Bei Diffian ift ber Regenbogen immer ein Bilb fanfter Freude und Beiblichkeit und wird immer ber blumige genannt. Das ift mohl nicht acht alterthumlich. Doch finbet fich neben bem Aberglauben ber Efthen, nach welchem ber Regenbogen Die Sichel bes Donnergottes ift, noch eine alte eftbnifche Dichtung (bas bochft mertwurdige Gebicht Ralevala , von bem Die Gefellichaft fur efthnische Alterthamer in Dorpat unlangft in ihren gebrudten Berhandlungen Runde gegeben),

woriu es heißt, die reigende Tochter ber Gbttin Londt fige auf dem Regenbogen und webe ein goldenes Gewebe (bie Sonnenstrablen?). Die alten Lithauer faben im Regenbogen ben buuten Gurtel der Gbttin Laima.

Bon ben Borftellungen ber flavifchen Bolfer ift mir nicht Rach Buf berricht bei ben Gerben viel befannt worben. ein fonberbarer Aberglaube, baf namlich alles, mas burch den Regenbogen gebe, fein Gefchlecht vermandle. Die mofaifche Borftellung vom Regenbogen ale einem Unterpfande ber gottlichen Gnabe findet fich fcon in ber altheibnifchen Mnthologie ber Lithauer: ber Gott Pramzimas gerftorte bie verberbte Belt burch eine Gunbfluth. Rur ein febr bejahrtes Menfchenvaar blieb ibrig und mar febr traurig, ba es fich feiner Rachtommenschaft mehr ju erfreuen hatte. Da er: fcbien ihnen Linrmine, ber Regenbogen, troftete fie und rieth ihnen, über die Gebeine ber Erbe (Steine) ju fpringen. Das thaten fie und fiehe, es entftanden neun junge Menfchenpaare. Rad Rarbutta in Sanufch erft in Diefen Tagen ericbienenem Glavifden Mnthus G. 235.

Bei ben Bolfern germanischen Stammes herrschte vor zugeweise die Auficht, baß der Regenbogen eine Brude wieschen Simmel und Erde sen. Nach ber Edda hieß biese Bride Bifroft, das ift der bebende oder zitternde Beg. Nur die Gotter (Asen) ritten auf. derselben auf und ab. Damit die bbsen Riesen diese Straße der Gotter nicht betraten, murde der Ase Neindall an den Juf berfelben als Badter gesetzt. Benn auch zitternd und nur von leichter Luft gebaut, sollte biese Brude doch bis jum Beltende dauern. Dann erft, glaubte man, werde Surtur, der gewaltige Feuergott, mit seinem Deer aus dem Suden kommen und unter seinen Flammen den Regenbogen einstürzen. Die alte heiligkeit des Regens

bogens erhelle aus bem beutichen Aberglauben, man folle niemals mit bem Finger gegen ihn beuten. Bergl. Grimm beutiche Mpthologie, Anhang bom Aberglauben N. 422.

Sefte gemein ift in Deutschand ber alte icone Kinders glaube, doft man unter dem Regendogen fleine goldene Schiffelden finde, aber nur unschulige Kinder fonnten fie sinden und fie brachten großte Glüdt. Beranlaffung zu diesem und fie brachten großte Glüdt. Beranlaffung zu diesem mahrichteinlich die hohlen altetetischen Goldmüngen, die zuweilen vom Regen aus der Erde ausgemachen wurden. Damit johngt vielleicht auch der Glaube der Araumsbucher zusammen. Wenn man nahnlich trammt, man sebe einen Regendogen gegen Worgen, so soll man ein Geschent rebalten; wenn im Mend, so bedeuter es, daß man eines geben werde. Dagegen beißt es ichon im Freydant: auf den Regendogen bauen, = sich täusichen.

In ben brei Sanptfarben ber Brilde Bifroft faben bie norbifchen Commentatoren ber Ebba bas Borbild ber brei Stanbe (Bergl. bas ebbifch Rigemal), im Gold ben Erand ber Edinbe vollengt, bas ebbifch Rigemal), im Gold ben Stand ber Etalbe ber Sarle, im Wlau ben Stand ber Stlaven ober Terkin ober Karle, im Wlau ben Stand ber Stlaven ober Terking, und fie bemußeren sich, barin sogar einem nifprünglichen Untersfehre ber Stimme zu erkennen. Schwarzsbaarige Finnen sepen von rothhaarigen, und biese zuletz von noch eblem blondbaarigen Germanen iberwunden und in eine niedere Stellung hinadgebrukt worden. Leo (rectitudines etc. ber Angelsachen. halle 1942. S. 153) mimmt daggen an, die Stuffen ben Farben. Das Blau bedeute bie Inundme des Liches in den Farben. Das Blau bedeute die Staven, weil es die dunteliste, das Gold die Eblen, weil es die hunteliste, das Gold die Eblen, weil es die hunteliste, das Gold die Eblen, weil es die beunteliste, das Gold die Eblen, weil es die hunteliste, das Gold die Eblen, weil es die beunteliste

Dem beitern Beift ber Griechen angemeffen verband bas claffifche Alterthum mit bem Regenbogen eine ungemein liebliche und poetifche Borftellung. Es personificirte ben: felben, wie Mues in ber Datur, und zwar unter bem Ramen ber Bris, in ber Geftalt einer reigenden Jungfrau mit Schmetterlingeflugeln, auf benen alle Regenbogenfarben glangten, jumeilen auch (nach Plutarch) mit fleinen Rlugeln an ben Ferfen, ja fogar einmal (an einer fleinen Bronge) mit Alugelden in ben Rniefehlen, woburch man finnig bie Schnelligfeit und bas plbgliche Bervortreten bes von allen Seiten fertigen Regenbogens andeuten wollte. 3m homeri: ichen Symnus an Apollo 114 und in ben Bogeln bes Uri: ftophanes 575 fcwebt fie beran ,,einer fcudternen Taube vergleichbar", wodurch bas fanfte Bervortreten bes Regenbogene febr fcbn ausgedrudt wirb. Johann Beinrich Doß hat fich im erften Theil feiner mpthologischen Briefe viele Dube gegeben, ju beweisen, daß fomohl die Bris, als auch alle andern geflügelten Gottheiten ber Alten ju Somere Beit noch feine Alugel, fondern nur golone Schwungfohlen gehabt batten. Die Dichter batten wohl von einer geflügelten Gris gesprochen, um finnbilblich ihre Schnelligfeit anzubeuten, aber erft fpater hatten die bilbenden Runftler bieg mortlich genommen und ber Bris, bem Gros zc. wirkliche Rlugel gegeben. Das macht ihnen nun Bof febr gum Bormurf und nennt es eine Berabmurbigung ber reinmenschlichen Gotters geftalt gur Thierheit. Gewiß eine irrige Unficht. Das fann man von indischer und agoptischer Bilonerei fagen, aber nie pon ber griechischen, Die im Gebrauch bes Thierischen ftets Daag bielt und in Berbindung thierischer Theile mit ber menichlichen Geftalt ftete ben ebelften Gefdmad bemabrte, wie unter andern gerade die liebliche Gris beweist. - Auch gab

man ihr einen Beroloftab in Die Sand, ale einer gladverfunbenden Gotterbotin. Dan bichtete, fie fen eine Tochter bes Thaumas. Diefer felbft mar ein Gobn bes Dceans und ber Erbe, ber munberreiche Bervorbringer ploBlicher Luftericheinungen, baber nicht nur Bater bes Regenbogens, fonbern auch ber Dreane (bie man fich unter bem Bilbe ber Barprien bachte). Als bie Mutter ber Bris aber fab man bie Electra an, b. h. bie Rlarbeit und ben burchfichtigen Glang bes Baffere (in ben Regentropfen). Electra war eine Tochter Des Oceans und ber Thetis, welche lettere eine Derfonification ber fanften und wohlthatigen Gigenschaften bes Meeres mar. In biefer gangen Genealogie ift bie Raturericheinung aus ihren nachften fceinbaren Urfachen bergeleitet. Befonbers wichtig mar aber bas Berhaltniß bet Gris gur Gottermutter hete ober Juno. Diefe mar die Luft, und die Bris murbe als ihre Botin und Dienerin gebacht. Rach ber iconen Dichtung bes Rallimachus legte Bris niemals ihren Gurtel und ihre Sanbalen ab und fcblief nie in eignem Bette, fonbern rubte machend am Ihrone ihrer Gebieterin. Theofrit (XVII. 134.) malt fie, wie fie bem Beus und ber Bere als bienende Magd bas eheliche Lager bereitet. Dentt man fich bie Bolten ale bas Bett bes Donnergottes und ber Luftgottin, fo bezieht fich auf biefen geheimen Rammerbienft auch bie Stelle in Doids Metamorphofen (I. 270), wo Bris bas Umt verfieht, aus bem Deere ben Bolten Rahrung au fcbbpfen.

Wenn bei ben Alten auch eine Lois koieren (Iris amatoria) vortommt, bie mit bem Zephyr fich bermatht und bemsfelben ben Eros geboren haben foll, so hat dieß schon Eustathin 31. V. 99. als eine poetische Licenz erklart, vermbge welcher die Iris ihrer Schonbeit wegen mit ber Benus ibentificit

worben fey. Es war gewissermaßen pars pro toto, soften ber Regenbogen nur ein flichtiges Phasmonen in ber Armosphare ist, welche selbst als Gottermutter gedacht wurde. Wie aber in ben Begriff ber Gbirtermutter sich viele Wesen tweilen und außer der here namentlich auch Benus, ist bekannt. Als Gartin des Zephyn aber und als Schwester der zupren wurde Bris gedacht, weil man glaubte, der Regenbogen klindige Wind an, oder noch wahrscheinister, weil Regenbogen wurde Mind un, oder noch wahrscheinister, weil Regenbogen wie Bind an, oder noch wahrscheinister, weil Regenbogen wie Bind an, oder noch wahrscheinister, weil Regenbogen und

Mie Boin der Here oder anch des Jeus tommt Iris [ehr oft in den Dichtungen bes ciassischen Alterthums vor und zwar in den malerischen Bluationen, 6 das gelen Mierthums vor Mabe werth mate, sie in einer Art von Galerie zusammenaustellen. Ich will bier nicht alle unbedeutenden Stalle aufablen, in welchen die Iris vorlommt, wohl aber die
darafterislichen und reizenden hervorischen. Ich übergebe
also, wie oft sie von Zeus sowohl als von here zu den
herern vor Troja hinabesseinen betrothischen. Ich übergebe
also, wie oft sie von Zeus sowohl als von here zu den
herern vor Troja hinabesseinen wird, um Borischeften auszurichen. Irrestssanten und besträftigter erchein sie, als
der wilde Diomedes die Liebesgbrin verwundet und für die
Khelinabme an einem Kampfe straft, in den die Zarte sich
nach Bog):

Als er nunmehr fie erreicht, burch Schlachtgetummel verfolgenb;

Steh, die Ange geftrect, der Gofn bes erhebenen Tybens, Tref er mit eherner Spife dober fich sowingend die Jand ibr, gart und nedig und sofort in die Jaut einftürmte die Lange Durch die ambrissfiede, Julie, geweit von dem Chariten scieker, Rad am Gelent in der Fläder: da rann unsperdiches But ibr. Jede erhub die Gimme der Kufer im Gereit Obeneches; Beiche jurud', Bens Cochter, aus Mannertampf und Enticheibung!

Nicht genug, daß du Weiber von schwachem Sinne verleitest, Wo du hinfort in den Krieg dich einmengst; wahrlich ich meine.

Schaubern follst bu vor Krieg, wenn bu fern nur nennen ihn borest!

Bener fprach's: und verwirrt enteilte fie, Qualen erbulbenb. Bris nahm und enttrug fie windichnell aus bem Getummel, Uch vom Schwerze betäubt, und bie icone hand so geröthet! Beho fand fie jur Linten der Schlach ben tobenden Ares Sigend, in Nacht die Lange gehült, und die hurtigen Roffe. Und auf die Anie hinfallend vor ihrem theuersten Bruber, Bat sie und siebete febr um die goldgeschirreten Rosse:

Eheuerster Bruder, schaffe mich weg, und gib mir die Rosse, Daß jum Olympos ich tomm', allwo die Unsterblichen wohnen. heftig schmerzt mich die Bunde; mich traf ein sterblicher Mann bort.

Enbeus Cobn, ber anjest mohl Beus ben Bater betampfte.

Jene fprach's; und er gab bie goldgeschirreten Rosse. Und sie trat in den Sessel, das herz voll großer Betrubnis. Neben sie trat dann Iris, und fast in den Sanden die Jugel; Treibend schwang sie die Geißel, und rasch hin flogen die Rosse. Bald erreichten sie dann die seligen Hohn des Olympos. Alla hemmte die Rosse die windschnell eilende Iris. Schirre sie ab vom Wagen, und reicht' ambrossische Rahrung. Weber mit Wehmuth sant in Diona's Schoos Aphrodice; Mitterlich hielt nun jene die gottliche Tochter umarmet.

Thatfraftig erscheint die Iris auch, indem fie zu ben Troerinnen auf die Insel Sicilien hinabsteigt und fie antreibt, die Schiffe des Ueneas zu verbrennen. Da fie aber hier ihre Gestalt ablegt und als ein altes Matterchen erscheint, so bort ihre malerische Bedeutung auf (Birgils Ueneis V.

606, ff.) Aber bochft reizend malt fie berfelbe. Dichter, wie fie ber fterbenden Dido beifteht. Bon Aeneas verlaffen hat fich Dido einen Scheiterhaufen bereiten laffen und ersticht fich auf bemfelben (IV. 688 ff. nach Bog):

Jene versucht zu heben bas ftarrende Auge, doch fraftlos Sintet es; tiefgebohrt gischt unter der Bruft ihr die Bunde. Dreimal bebt fie empor auf ftubendem Arme fich; breimal Bollt fie aufs Lager zurück; und hoch mit irrenden Augen Sucht fie das Licht am himmel, und feufzt des gefundenen Richtes.

Doch die allmächtige Juno, der langen Qual fic erbarmend, Und wie schwer fie verschied, sandt' Tris herat vom Olpmpus, Daß sie die ringende Seel' auflöst' und die Bande der Glieder. Denn weil nicht durch Geschied, noch schuldiges Todes fie hinftarb.

Rein vor der Beit, die Arme, ba rafch fie entflammte der Bahnfinn;

Hatte Proferpina noch bas golbene Haar von der Scheitel Richt ihr entwandt, und das Haupt dem styglichen Orlus verurtheilt.

Iris mit Safranschwingen im thanigen Lanf durch den himmel Gegen die Sonn' hinziehend den tausendfarbigen Bogen, Flieget hinab, und das haupt ihr umschwebet sie: biefes geweibte.

Erag' ich jum Dis auf Befehl, und bichentbind' ich bes Leibes! Sprach fie, und ichnitt mit ber Rechten bas haar ab. Alle Bugleich nun

Bar verflogen bie Barm' und ichwand in bie Binde bas Leben.

So, hilft Bris auch bem vergifteten und auf bem Scheiters haufen ichmachtenben Bercules, ber nicht leben und nicht fterben tann. Sie kommt berab und ichneibet ibm das haar ab, wodurch der Jauber gelost wird und er ftirbt (Bergl. Mythogr. Vatic. III. 9),

Eine ahnliche Sollfe leifter Iris bei Dvid (Metamorphofen XIV. 830.) Der Berfilia, einer ber geraubten Cabinerrinnen, die bes Romulus Gemahlin wurde und als feine Birtre ibn gartich bemeinte. (Rach Bog):

> Ihn beweint als verloren das Beib. Doch die herrscherin Juno

Beift gur herfilia ichnell auf getrummetem Pfabe bie Bris Riebergehn, und fo ber Berbdeten bringen bie Botichaft:

Du vom latischen Bolt, und zugleich vom Bolt der Sabiner, Ausgesonderte Lierde der Fraum, du würdigfte Gattin Solches erhadenen Mannes zuvor, und jegt des Quirinus! hemme der Wehmuth Thrunen; und wann du den Gatten ju schauen

Sehnsucht haft, fo folge jum Saine mir, ber ben Quirinus-Sugel umgrunt, und ben Tempel bes romifchen Ronigs beichattet.

Bris gehorcht; und jur Erd' im farbigen Bogen entgleitenb, Raht fie, Berfilia, bir, und fagt bie befohlenen Borte.

Sie mit bericamtem Geficht, und taum die Augen erhebenb: Bottin! (benn welche bu fepft, ift mir gwar buntel, boch beutlich,

Daß du der Göttinnen fenft) o führe mich, ruft fie, und zeige Mir bes Gemable Anblid! Wenn ibn zu ichauen nur einmal Mir das Schickfal vergonnt; wie in himmlischer Seligteit foweb' ich!

Strads nun mandelt sie bin mit der thaumanteischen Imgfrau gum romulischen Sugel. Gin Stern dort, gleitend vom Archer. Kalle auf die Erde betab: von doffen Schimmer entbrenend Schwell ber Fresslich ihaar mit dem Stern auffliegt in die Lufte. Beider, ben vorigen Ramen jugleich mit bem Leibe veranbernb,

Ora fie gruft, die als Gottin nunmehr bem Quirinus ge: fellt ift.

Eigenthumlich ift auch die Erifteinung der Brie als Retterin ihrer Schweftern, der haftlichen harppen, Die bon ben Boreaden verfolgt werben, bei Apollonius Rhobius (IL 288. ff.).

Die reizmbsen Gentrafte bes Jarten im Regenbagen mit ber Raubigfeit der Elemente und dem Schauelichen ber Nacht treten in solgemben Dichtungen bervor. Nach hefigs (Theog. 777.) mußte die Jichtungen bervor. Nach beitgien, um das jum großen Schwur der Gbter erforderitigten, um das jum großen Schwur der Webt er istorber liche Wasser in goldenem Kruge aus bem Step zu schoben. Der Dichter bat es aber unterlassen, diese Bid genauer ausgumalen. Bon undbertrefflicher Schwhotzi fie dagegen Doibe Dichtung down ber Jrie, die von Jung gefender, den Zeaumgot in seiner Shalle auffucht, um einen die verlassen Palevone beglüdenden Tanum von ibm zu erbitten (Metamorphosen

Mich met bulbet bie Gettin bas Aiche für einen Geftorinen; Und um trauermbe Jubet von ihrem Altar ju entfernen; Untis, fagt fie, bu treufte Bertinbertin meines Befehles, Gil' und beiuche ben hof bes schlummerbringenben Schlafes, Daß er Ardum' in Gestalt bes abschiebenem Cepr aur Jalcone fende, bas waber Geficht ju erzühlern.

Juno fprach's; in Gewande von taufend Farben verhillt fich Bris, und zeichnend am Simmel ben weitgewölbeten Bogen, Gilet fie, nach bem Gebot, ju bes Roniges Felfenbehaufung.

Rachft den Rimmeriern ift bie lang eingebenbe Steinfinft Lief in bem Berg, wo haufet der unbetriebfame Schlafgott,

Nummer erreicht, aufgehend, am Mittag, oder fich fenkend, phybbus mit Etrahfen den Ort. Ein mattumbößernber Wedel haudt vom Wohn mehrer, und Dammerung zweifelndes Lichtes. Aein wachdatender Wogel mit purpurkammigem Antlig. Ariab ibe Auroca berauf; auch öfter durch Seute bie Stüle Kein forgfältiger. Hund, noch die aufmertsamere Hosfand. Weder Gerill, noch Wich, noch von Kuff geregete Zweige. Weden Gerüldt, noch Wede, noch von Kuff geregete Zweige. Geben Gerüldt, noch Wede, noch von Kuff geregete Zweige. Erum der Weden Gerüldt, noch Wede, noch von Kuff geregete Zweige. Erum mehre der Wede. Doch hervor um Tuße bed

Rinnt ein lethaischer Bach, durch den mit leifem Gemurmel Ueber die Riefelchen rauscht die fanft einschläfernde Welle. Rings um die Pforte der Rluft find wuchernde Blumen des

Mohnes, Und ungahlbare Rrauter, worand fich Mild gur Betaubung Gammelt bie Racht, und thauig die bumpfigen Lande be- fprenget.

Reine Inarrende Thut' auf umgebrebeter Angel 3ft in bem gangen Saus, und feine hut an ber Schwelle. Lief im Bemach ift ein Lager, erhöht auf des Gemad Schwärze Dunfend von braunlichem Flaum, und mit braunlicher Sulle bebectet,

Bo fich ber Gott ausbebnet, gelost von Ernnatung die Glieche, in bieffind mut jenen gerfreut in vielfach gantelnder Bildung, siegen bie luftigen fruitume, fo viel, als Achten bas Kornfelb, uld Laub träget der Wald, und gefpuleten Sand das Geftade. Bie fie die Grotte betrat, und die ferrenden Träume bie

Jungfrau Deg mit den Sanden gebrangt, ba erhellte ber Glaug bes Gewandes

Schnell bas heilige Saus; und ber Gott, ber in laftender Erägbeit

Raum bie Augen erhob, und gurud und bon neuem gurudfant Und mit nidendem Kinne bie obere Bruft fich berührte, Schittelt fich nun aus fich felber hervor, und auf ftubenbem

Arme

graget er, die er erfannt, marum fie fomme. Doch Irid: Schlaf, du Mube der Wefen, o Schlaf, hulbreichfter der Götter, Friede dem Geift, der du Sorgen verdanuft, und ermüdete Orenen

Nach bes Tages Geschift einwiegs, und erneuest jur Arbeit. Es bod brimmen, die wehrer Gestal Nachasmungen gautein, Nach ber herculischen Trachin, gehült in bed Seiniges Bilbung, Jur halpone gehn, und genau barstellen dem Schifferuch, Das ist der Juno Gebot. — Da den Auftrag Iris vollendet, Elt sie binweg; benn sie konnte nicht mehr ausbulden best Challnes

Taumelfraft; und fobalb fie ben Schlaf auf bie Fuße geglitten Schauete, geht fie gurud auf bem jungft bewandelten Bogen.

Bel homer wird Fris auf abnliche Beife in die Soble der Binde gefandt, weil ohne die Halfe der Binde der Scheiterhaufen des Patrolios nicht brennen will. Diese Dichtung ift eben so schon wenn auch etwas weniger ausgeführt (Nias XXIII. 198. ff. nach Bos):

> Die hurtige Iris .
> Sobrete seine Gelübb', und kan als Weitn den Winden.
> Gie nun sesen gefellt in des faundenis gehopered Wednung, Krob am festlichen Schmuns; und Iris, fliegendes Laufes, Erat auf die fteinerne Schwell. Als jewe sie fahn mit den

Alfo fprach fie, und eilte hinmeg. Da erhuben fich jene, Mit graunvollem Getof', und tummelten rege Gewolf ber. Bald nun tamen ins Weer fie gestürmt; da erhub sich die Prandung

Unter dem braufenden Sauch; und fie tamen gur icholligen Eroja,

Sturgten fich bann ine Beruft; und es fnatterte machtig empor Gluth.

Noch schöner ift der Contrast des Regenbogens mit dem Abgrund des Meeres in homers herrlicher Dichtung. Fris wird abgesandt, um die schöne Meergottin Thetis, die Mutter des Achilles, in den himmel zu holen. (Flias XXIV. 77. ff. nach Bos):

Iris erhub sich, die windichnell eilende Botin. 3wischen Samos hinab, und die rauhumstarrete Imbros, Sprang sie ins finstere Meer; und es scholl die Woge des Sundes.

Jene fant, wie gerundetes Blei, in die Tiefe himunter, Welches, über dem horn des geweideten Stieres befestigt, Sintt, den gefräßigen Fischen des Meers das Verderben zu bringen.

Jeho fand sie Thetis in wolbender Grott', und die andern Meergottinnen umber; fie felbst in die Mitte gesehet-Weinte des Sohns Schidsal, des Untablichen, welchem bestimmt war.

Ferne vom Baterland' in der scholligen Troja zu sterben. Rabe trat und begann die windschnell eilende Iris: Hebe dich, Chetis; es ruft, der unwandelbar ordnet, Kronion. Ihr autwortete drauf die silberfüßige. Chetis: Baxum heißt mich solches der Mächtige? Alsbigfeit halt mich, Ewigen Sottern zu nahn, weil Gram mir die Seele belastet. Ihre ich geh; kein Bort auch entfalle mir, welches er redet. So die heilige Sottin, und nahm ein Trauergewand um, Dnukelschwarz, nach keinen umhüllete schwärzere. Rieidung.

Maich nun wandelte fie, und die windichnell eitende Zeis Kahrete; feitwärts fuhr die getrennete: Woge des Meeres. Als sie den Strand nun erstiegen, entschwangen sich beide gen "himmel.

Und fie fanben ben maltenben Beus, und ringe um ben herricher Safen, jum Rathe gefellt, die unfterblichen feligen Gotter.

Eine andere gewiß febr glidfliche poetische 3ree bat Monnus (Dionysiacs, gleich im Eingang des 13ten Buche) leider nur angedeutet, nicht ausgeführt. Zeuß sendet feine Botin Iris zu Dionylos, um denseihen aufzufordern, die Index eine Botin Iris zu Dionylos, um denseihen aufzufordern, die Index eine aufgedende halle, in welcher die Korphanten in trunkener Luft zusammen zechen. Sogieich bietet lie ber tolle haufen einen Wecher voll des stärfsten Weines dar, und sie nimmt ibn mit jungfraulicher Seitstamfelt an und trinkt, aber bald wird das haupt ihr schwere. Es ist gewiß ein sehr viglen neller Gedankt, den im Bagfer gebornen Regendogen einmal Wein rtuiken zu lassen. Aber Nonnus hat diesen Gedankten incht näher ausgebildet, sondern sich mit dem kurzen Bericht in wenigen Zeisen begundzt in wenigen Zeisen begundzt

Sooft anmuthreich ift die Erscheitung ber Brie auch im Reiche ber Begel bei Aristophanes. Die Bogel haben sich eine große Stadt mitten in die lerer Luft gebaut, aber nur in ibrer Einbildung. Niemand kann sie sehen, aber Regenbogen sieht mitten barin, ohne die Stadt gewahr zu werben. Die Bogel aber halten die reizende Jris an und inchen der Ungläubigen die Herrlichkeit ibrer Capitale begreiflich zu machen.

Unter ben bier angeführten Beispielen tommen einige vor, in benen Gris auch ale gabrerin ber abgeschiebenen Seelen ericheint, wie sonft Mercur. Doch ift es ein Arthum, wenn Natalis Comes S. 902 behauptet und als Regel fest, fiellt, Ifts befreie die Geelen ber Weiser. Mercur die der Mainer aus ihren Abpern. Das oben erwähnte Beispiel von Brenzles, besim Geele die Iris bereitst, band bier das Erichtebet keinen Unterfiche macht.

Roch willfurlicher und nur burch bas Bortfpiel bervorgerufen icheint bie Begiehung ber Gris gur Eris, Gottin ber 3wietracht. Wenn bie mythographi Vatic. I. 6. und 11. 4. 6. behaupten, Mercur merbe pon ben Gottern abges fandt, um Frieden und Bereinigung, Gris aber nur um 3wies tracht zu ftiften, fo ift bas teineswege gang richtig, wie aus ben eben mitgetheilten Beifpielen erhellt. Grie ericheint oft troffend und rettend, mabrend Mercur felbft bin und wieder ale Bote ber Zwietracht vorfommt. Dag Grie, Die ben golbenen Apfel auf Die Gottertafel wirft, nicht Die Grie ift, leuchtet ein, aber gerabe Mercur ift es, ber bie brei um bie Schonheit freitenden Gottinnen vor ben Sirten Paris fuhrt, bamit er enticheibe, welche ben Apfel haben folle. Daffenb ift bie Bemertung bes zweiten patic. Mnthographen in ber citirten Stelle nur infofern, ale bier bie Scheinberrlichfeit bes Regenbogens ben reellen Gutern bes Mercur (ale bes Raufmannsgottes) entgegengefest mirb.

Unter den pompejanischen Wanddiblern fommt ein fehr mertwardiges vor, das wahrscheinlich eine Iris darstellt (herculanum und Hompeil. Damburg 1841, III tab. 39). Sie hat zwar teine Schmetterlings, sondern rosenfarbene Bogesfälgel, aber sie bebt ihren violetten Schleier im Bogen aber sich, sie dar blondes haar und ein grunes Kiele, mitbin vereinigen sich in fip die Regenbogenfarben nur auf ein neue und geniale Weise. Im Alterthum war ein unvollendet gebliebenes Bild ber Fris vom Maler Ariftibes wegen feiner feltenen Schonheit fehr beruhmt, wie Plinius in feiner Naturgeschichte XXXV. 11. melbet.

Man muß sich wundern, daß die Alten gar nicht baran gedacht haben, den Regenbogen auf die Sonne und deme nach die Fris auf Apollo oder Helios zu beziehen. Welche neue Quelle der zartesten Poesie ware ihnen aufgegangen, wenn sie den Sonnen : und Mondregenbogen unterschieden und eine Iris solaris und lunaris gekannt hatten!

Eine fehr liebliche Sage findet fich noch bei Plinius (hist. nat. XII. 24). Ein gewisser Balfamftrauch namlich, Aspalathus genannt, foll gang ohne Geruch bleiben, bis ein Regenbogen erscheint, der ihm sogleich ben herrlichsten Wohlzgeruch verleiht.

Nach Artemidors Traumbuch (II. 39.) bedeutet ber Regenbogen, wenn man ihn im Traum sieht, Gutes, besonders den Armen und Bedrängten, aber nur, wenn man ihn zur rechten Hand, nicht wenn man ihn zur linken sieht. Als ein Wahrzeichen für die Menschen habe Zeus den Regenbogen in die Wolken gestellt, sagt schon Homer (Nias XI. 27.), was freilich ein sehr allgemeiner Ausdruck ist. Bei Plautus kommt das Sprüchwort vor: bibit arcus, pluet hodie, weil man (gemäß der oben erwähnten obidischen Borstellung) glaubte, der Regenbogen ziehe Wasser und verkündige noch mehr Regen. Wenn es in Schottii physica curiosa S. 1312 beist, die goldnen Regenbogenschüsselchen sehn Trinkschafen der Iris, so kann damit vielleicht auf das Wasserschaften dieser Edttin (wenn sie die Wolken aus dem Weere aufüllt) Bezug genommen seyn.

Es fen mir erlaubt, hier noch eine Bermithung über ben Urfprung bes Glaubens an die Regenbogenschuffeln angu-

fnupfen. Dem Paufanias (U. 16, 3.) jufolge erhielt bie Stadt Mufene ihren Ramen von uvng, dem Dedel ber Degenscheide, ber bem Perfeus bier entfallen war, als er in ber Luft uber diefe Gegend ichwebte. Gein Degen aber ift ber Goldbold, berfelbe, ben auch Mithras, ber perfifche Sonnengott, fubrt. Perfeus felbft ift ber perfifche Mithras. Unter bem Goldbolch ift ber in die Erbe eindringende Sonnenftrabl, aber auch der die Erde befruchtende Regen (ber goldene Regen, in den fich einft Beus verwandelte, um gur Dange gu tommen) verftanden. Giner zweiten Sage gufolge erhielt Mntene ihren Namen von uvenra, dem Dilg, ben einft ber burftende Perfeus aus der Erbe rif und hinter bem fogleich Baffer nachlief, bas feinen Durft lofchte. Bergleiche barüber bie britte Auflage von Ereugere Symbolif I. G. 282. Nach einem fruchtbaren Commerregen ichiegen Dilge auf, und bier icheinen nament= lich goldfarbne Pilge verftanden ju fenn, ba fie auf ben Dedel einer golbnen Baffe bezogen werben. Ich glaube nun die Erorterung bee ehrmurdigen Creuzer über biefen Gegen= ftand noch burch bie Sinweifung auf ben norbischen Glauben an die goldnen Schuffeln, die nach einem Regenbogen fichtbar werben, ergangen au burfen.

Bir muffen nun zu den biblifchen und driftlichen Borftellungen übergehen. Zedermann kennt die hohe Bedeutung bes Regenbogens als bes Friedens : und Bundeszeichens, das Jehovah nach der Sunbfluth aufrichtete und durch das er dem Noah und feinem Geschlecht Gewähr leistete fur die Dauer der aus der Fluth neu herborgegangenen Schopfung und für die ungestörte Entwicklung der neuen Menschheit. Es ist klar, daß hier der Regenbogen als eine gang neue und

bochft munderbare, zuvor nie gesehene Erideinung aufgefaßt werben muß, und in biefem Ginu mußten die Ertfärer auch annehmen, baß es in der vorsindfutblichen Periode ber irbischen Natur weber einen Regenbogen, noch überhaupt Regen gegeben habe.

Wie fich bas die Phhifto Devologen in altern und merm gelten zu erflären versucht baben, wollen wir bier nicht nähre rerberen. Alles läuft babei auf die Boraussfegung einer ehemals anders gemischen Utmosphäre binaus. Doch bat man unter den Ueberresten vorwellsitiger Pflanzen und Thiere, die unter einem so ganz andern himmel geseb baben mögen, noch nie und mirgende Menschenkonen gefunden, durch welche das Dassen, bet in der Schoffluth unterzegangenen Geschickth sich nachweisen ließe. Es genügt aber an der poertischen Idee beren Erhabenheit durch die Physist nichts gewinnen und nichts berlieren kann.

Gleich erhaben ift bie biblifch Worftellung bes Regenbogens als bes hohen Thronne, auf welchem einft ber Bern feinen Stubl fegen und über die Lebenigen und Tobten richten werde. Minter großartig erscheint ber Regenbogen als Mintbus um ben Kopf bes großen Engels, ber einen Juß auf bie Erbe, ben anbern auf bas Meer fetzt. Ebenfalls in ber Offenbarung Johannis.

Alber diese altibilichen Borstellungen find von driftlichen Dichtern später noch weiter ausgeschit worden. Mit Bestieung auf ben noachichen Regendogen lebtte der beiligt Beda, so lange die Menschen dieses Zeichen am himmel schenwirden, so lange würden sie auch der göttlichen Gnade versichtet son. Da die zunehmende Beredenbiss der Menschen der am Ende doch das letzte Etraszeicht nochwendig machen werde, so werde sich die Lieft Strafgesicht nochwendig machen werde, so werde sich die Radhe desselben und der beworstehende

Untergang bes Menfchengeschlechts und ber aften Erbe burch bas pibBliche Musbleiben bes Regenbraens anfunbigen. Dieft werde fartfinden vierzig Jahre vor bem jungften Zage. -In Begiebung bierauf findet fich auch eine febr mertmurbige Deutung ber Regenbogenfarben bei Bervafius Tilbertenfis 1,24. (Leibnit, script, rer. Brunsvic, 1. C. 9 8), Much bier name lich wird Die Sage wiederholt, bag vierzig Jahre por bem Beite untergange fein Regenbogen mehr werbe au feben fenn. Die Art bee Beltunterganges aber fep porbebeutet in ben Rarben bes Regenbogens. "Bie Gott ber Berr dem Roab und feinen Rachtommen feine Gnabe guficberte innerhalb b.6 Belrafters. bas gwifden ber Canbfluth und bem lanfrigen Belruntergang im Reuer in ber Mitte liegt, fo bebeutet auch in ber Erfcbeis nung bes Regenbogens bie außere blaue Barbe bas BBaffer, bie innere rothe aber bas Reuer. had the Total Angelinday, in market path and ton the

Unter ben Sinnbildern ber fatbollichen Rirde fomme ber Argesedogen biere vor. Sofern er in. ber Lufe stehenne Schenkel auf die Erde, den andern auf das Meer stellt, aiso die drei Raturreiche verbinder, dachte man sich sin als ein Sinnbild der beiligen Derieinigkeit. Sofern er, etw gered und vergängliches Luftbild, durch den gangen Simmelseicht und das ganze Beleal umfassen zu wollen sich ich den der man sich ibn als die Jungfrau Maria, die als sichwaches und sterbliches Weith den uvendichen Gott in ibrem Schooper rögt. Ein Regendogen mit der Devise eirumdat immensom bei Piccintell. Sosern er abet aus vielen Farden darmmenisch jusammengesetz ist, nahm man ibn zum Einnbild der driftelichen Rirche, in der sich alle Wilfer der Erde barmonisch ein Kree, in der sich alle Wilfer der Erde barmonisch einigen. Ein Regendogen mit der Devise eiremmatat varietato der Broschild. Wieder in anderer Welse wurden

bie fieben Farben beb Regenbogens auch baufig auf bie fieben Sacramente gebeutet, namentlich von Daute. Fredenie Ind

Maf ben Kichenbitern, welche bei Bund Berief mit Doab beifellen, febt natuftlich ber Argenbogen nie. Eines ber direften ift pobl bad einer autlen driftlichen Gemme in Gorie Dactpliebet (ober Cabinet des pieren) I. R. 118, bar fiellen bie Zaube mit vem Delzveig, auter fich die Arbeit fich bei Wiefen. der fich bie Wolche, aber fich bie Wolche mit sieme, (chanden ubjehnte bee Regenbogens. Gben so auf Bildern bed Weltgerichts, Bon vorzäglicher Schobitet ist ber Regenbogen in bem berühmten Dagitger Beitgericht. bas unferm Jehann von Evel zugefchrieben wieden. Dier fiebt man ibn fegar noch fich fpiegeln in berugolichen fügel. bie dem enigen Richter um Auflichen deinei. Muf einem Abnlichen und nicht mirber berühmten Beitgericht bat Edwert im Vellage fpiegels fich der Regenbogen im Merez,

Warum der Regenbegen (in Lotbringen) bie Krone bes b. Lienhand ober Bernbard beifft, ift mir nicht befannt, Begiebt fich bad Ginubilo vielleicht auf die fieben feweren Gifevinge, welche der ftrage Afert Bernhard ju Er. Omner im 12em Jahrbunderr angelegt batte?

Ich will bier noch einige wenige Notigen von gefcliche lich merfentbigen Regenbegen beibringen, die ein poerifches Intereffe, barbieten. Alle der berachtigte Schwarmer Thomas Mauger bad betedten Wolf- bei Fraufenbaufen dem Gere ber Fielen und Ritter entgegenfibrte, verfandigte er ibnen, fierwidene obne Edwertflerich allein burch die Sulfe der Simmeld fiegen und nahm bessen jung augen den schwerkegenbagen, der eben am himmel fland. Über er wurde überfallen, ges schlagen und selbs gefangen. — Wei dem großen Blutgee, richt in Prag im Jahr. 1621, als Knifer Ferdinand II. nach ber Golody auf bem weißen Brege ie behmischen Diercoven, und hauptgabager ber husstlichen Regenbagen, und hauptgabager ber husstlichen Rege und bes bestieben gen baupt ber bestieben und hauptgabäger ber husstlichen Webe betriebenen

Distrand by Carry

Rbnigs Friedrich binrichten ließ, flehte ber Burgerhauptmann Autnauer noch auf bem Schaffor ben himmel an, ein Zeichen ber Gnade ju geben, ba bie irdifchen Aliffen teines geben wollten, und fiebe ba, ploglich zeigte fich am himmel ein ichbner Regenbogen.

Bur die Albertinische Linie des fachsischen hauses ift ber Regenbogen auf eine merkvolltige Beise verhängnifvoll geworden. Als Aursurft Johann Georg I. mir der Lausit belehnt wurde (zu Camens), erschien ein Regenbogen, den er für ein glückliches Zeichen nabm, aber es folgten die unglücklichen Zeiten des dreißigjährigen Krieges. Als wieder im Jahr 1806 Kurfürst Friedrich August von Napoleon die Konigswurde annahm, erschien abermals ein Regenbogen, den man wieder fur ein glückliches Zeichen hielt. Aber es folgten die großen Kriege, in deren Folge Cachsen gerhellt wurde.

In ber wibrigften und unnatftrlichften Berbindung ersicheint ber Regenbogen ale bas bon ihr felbft gemablte Emmbolum ber beruchrigten Megare Frankreiche, Katharina von Medicis.

Unabhängig von religibsen und mythologischen Bebeustungen haben die Dichter noch viel Schones an die Erscheis
nung des Regenbogens geknupft. Schon der beruhmte indische
Dichter Kalivasa verglich, von der herkhmmlichen Boistellung
abweichend, den Regenbogen mit dem bunten Gutel eines
Madchens und die Wolken mit ihrem vollen Busen (Pofers
indische Gedichte I. S. 84), Roch schoner ist der Regens
bogen benutzt in dem altindischen Drama Mrichatali (Theater
ber Hindu, Weimar 1828, Theil I. S. 190). Die reizende
Basantasena hat ihren Geliebten Charibatta in Sturm und
Gewitter gefunden. Da ruft er;

Dag fdwary ber Simmel fepn, und aus ben Bollen Biel bunbert Blige brechen; fle find freundich, Und baben fie, nach ber umfonft ich feufate, Dir bold gegeben. - Gludlich, breimal gludlich 3ft jeber, beffen Banbe in fich ichließen Die Schone, Die er liebt, ber in ben Armen, Un feiner Bruft bie Bitternbe ermarmt,... Geliebte, fieb; bort molbt fich Inbra's Bogen Em Simmel, Armen gleich, Die ausgebreitet" Ermubet finb ; ber Simmel ichleubert Blite, Und feine 2 often bangen tief berunter. Es labet alles uns jur Biube ein ; Laf und bineingebn; fieb, bie Eropfen fallen Melobifd tonenb auf ber Palme Laub, Und auf ben Riefelbrud und in ben Bach Und geben folde bolben Rlange mieber, Bie lieblid Laute und Gefang fie meden.

In einem andern, in bemfelben Berte mitgetheilten Drama, Malati und Mabhava, beift es (Zbeil II. G. 101):

Den Jubelruf ju boren ringeumber, Mit bem bie Pfauen frob ben Regenbogen, Der ihrer Liebe gunftig ift, begrußen.

Die himmiliche Ericeinung ftebt wegen ibrer Farbens pracht mit den Pfauen in einer poetifchen Bahlvermanbeichaft.

Mm Cnde des Mittelaltere deutete Theopbraftas Pparacefjub ben Regenbogen auf eine freilich febr unwiffenichaftliche, abert gewiß sche poetische Beife, indem er ibn eine himme lische Biame nannte, die unsichtidar und im Stillen auf dem Rib der Stene tradfie und nicht eber von und gesehen werde, als die fie den großen farbigen Bilabentelch bfine, aber dann schotzell wieder verbliche. Die neuten Dichter haben nichts aufgebracht, was diesem nichts aufgebracht, was diesem nichts aufgebracht, was diesem nichts aufgebracht, was biefem Bild an portichte

Tiefe gleich tame. — Auch ber fogenannte philosophische Regenbogen ber Aldymisten ift eine ungemein poetische Borsfellung. Sie verglichen die Efflorescenz vieler merallischer Farben, die ber Ausscheidung des reinen Goldes vorbergebe, mit dem Regenbogen, der da verkindige, daß der Kampf ber Elemente beendigt few, daß Frieden herrsche und daß nun der Konig im Purpur erscheinen werbe.

Im allegorischen Zeitalter nach ber Reformation wurde ber Regenbogen oft zu Sinnbildern benugt, zuweilen seht poetisch. Ein Regenbogen im brobenden Gewolf mit ber Devise inter nubila gratior bedeutete eine schoben Fustin unter Gesahren, oder einen gegen die bestegten Feinde guddigen Fusten. Eine vor dem Regenbogen fliegende Bolfe mit der Devise auget splendorem bedeutete die Niederlage des Feindes. Die Bolfe wollte die Sonne versinstern und macht sie nur noch glanzender und schoner. — Pater Abraham a Santa Clara sagt in seinem Erzschelm (111. S. 2.) sehr sinnreich vom Prunt der damaligen Shee: die Liberen der Lataven und Bedienten hat fast allerlei Farben, wie ein Regenbogen; es kann wohl seyn, daß es nasses Wester besteute in den Augen der Unterthanen.

Jean Paul vergleicht bie Baffergalle mit ber furgen Freude des truben Erdenlebens. Seben wir auch nur ein furges Studt des fcbenen Bogens, fo benten wir ihn boch fortgefetzt und voll im himmel. Ich erinnere mich nicht mehr, welcher neuere Dichter bas fcbine Bitd eines Regenbogens mitten im noch ftdrmifchen Meere ausgeführt und als hoffnungezeichen sinnig gedeutet hat.

Berber bichtere ein fehr fcones Lied auf ben taufchens ben Schein bes Regenbogens: Schene Rind ber Conne, Bunter Regenbogen, Ueber ichmargen Bolfen Dir ein Bilb ber hoffnung.

Laufend muntre Farben Bricht ber Strahl ber Sonne In verbullten Ebranen Ueber grauer Dammrung.

Und bes weiten Bogons Fefte Gaulen fieben Auf bes horizontes Sichrem Felfenbogen.

Beb! ber Bogen fowinbet, Ceine Farben blagen; Bon ben feften Caulen Blanget noch ein Boltden.

Aber feht, ber Simmel Blanet fich ; bie Sonne Berrichet allgemaltig Und bie Unen buften.

Schwindet, bolbe Rinber Schoner Jugendtraume, Schwinder! Rur die Conne Steig' hinauf und walte.

hoffnungen find garben, Gind gebrochner Strablen Und ber Thranen Ainber; Babrheit ift bie Conne.

Gin andrer Dichter nahm bie liebliche Zaufchung bes Regenbogens zugleich in ber antifen Bedeutung:

3m finfter Soble lagen die Erdume, Gefeffelt am Boben, am harten Stein, Es brang in die tiefen duntlen Raume Rein Schimmer des Lichtes je hinein.

Da llagten fie leife und klagten bange: "Warum bat und Jens in die Nacht gebannt, In die alte Jahrtaufend lange, In der wir die Sonne nie gekannt?

Durfen wir frei die Schläfer umschweben, So fterben wir boch im Morgenroth, Die sednend bin jum Lichte schweben, Im Lichte finden wir den Ted.

Wir bilden fo liebreich in ber Stille, Was immer des Menichen Sers erfreut, Möchten's ihm bieten in goldner Fille Und werden boch nie jur Afresichleit.

Bir find ber Armuth reiche Gafte, Bir baun mit unerschöpflicher Kunft Blibende Garten und weite Palafte Und alles verrinnt boch wieder in Dunft.

Bir legen, bie fich beimlich febnen,
In ber entbebren Liebe Schoof,
In Freude verwandelnd alle Thranen,
Leiden wir felbst der Thranen Lood."

So weinten bie kleinen Traume leife.
Det finftre Traumgott horte gu.
Und in der Stlavenbandter Weise.

Sie fcwiegen und gitterten und frocen Bufammen, nur heimlich jeber weint. Da hort man'd an ber Thure pochen Man, und eine lichte Geftalt erfceint. Denn Jeis ift's, die fich verstoblen
Ins nachtliche Reich des Traumgotts schlich, Fur Juno einen Traum zu bolen.
O feht, sie bangt, fie fürchtet fic.

Borfictig fcreitet fie burd bie engen Soblungen mit gefenttem Blick Und schiebt die Traume, die fie umbrangen, Mit ihrem garten Fuße gurud.

Sie laufden entzudt und wie geblendet Bom fanften Regenbogenlicht. "Bift du's, die unfer Leiben endet, Auf ewig unfer geffeln bricht?

Bift bu, o Liebliche, die Sonne, Die uns aus der langen Nacht befreit? Führst du uns zu des Tages Wonne Und in die schone Lierlichteit?"

Sie breitet weit aus ihr Gefieber Und leuchtet milb in die Racht hinein Und lachelt: ihr armen fleinen Brüber, Ich bin wie ihr ein bloger Schein.

Den Regenbogen, wie er in Bafferfallen fichtbar wird, bat E. G. Ritter von Leitner (Befta 1832 G. 212) finnig auf die babenbe Fris bezogen :

Hoffend fente ben Leib, den fterblichen, in das Semaffer, Das Unsterbliche felbst nicht zu besuchen verschmahn, Iris labet hier oft geheim die atherischen Glieder, Wie es am Ufergebusch hangend ihr Schleier verrath.

Er fpricht insbefondere vom Regenbogen im Bafferfall ber Gafteiner Uche.

Juffinus Rerner fingt :

Wenn Schmerz mit Luft bee Sangere Bruft burchglibt, Entfpringt aus ihr bas farbenreichte Leb. Benn Regen in ben Glanz ber Sonne quillt, Entflebt bes Regenbogens buntes Wilb.

Gin febr liebliches Bilb hat uns Ruderte reiche Phan-

Die Glettin Iris fand in lichter Jier Und lichelte berat vom Farbentogen, Der Breiter vom Mubin, Smaragd, Sapphir, Die über einem Eiland hand gezegen, Ide einer Just auf Wereredwagen bier, Und wirten ihn am Biland fessen mir, Web mitten-ihn am Biland fessen mir,

Richt felten haben aber auch die Dichter, wie die Maler, ben Regenbogen mißbraucht zu Effecteenen und ihn bei fentimentalen und feietlichen Gelegenbeiten gar zu oft erscheinen laffen. Was insbesondere die Maler betrifft, so haben selbst bie glangenblen Bersuche von Rubens, Poussin, Koch ze, nur beweisen tonnen, daß sich der Regenbogen nicht malen lafte.

3. G. Jacobl fingirt einen Wetiftreit zwifchen ber Morgembtie und bem Regenbogen und tabelt bie (abrigene nur in feiner Einbildung vorbanbenen) Berachter ber Brid. In biefem eiwas geschraubten Gebicht ist boch folgenber Gebante ichbn:

Satte je mit reinerem Feuer Cuch ber Mule. Gefang burchglubt, Ener Obr geachtet auf ber Lever Siebenfach tonenbe harmonie, Auf den Wechfel ber Gaiten, und wie Schwesterlich eine die andre verfindet, Jest im tieferen Ton der bobern schwindet, Alles sich trennt und wieder findet, Alles sich ordnet zu süßem Berein, O der siedenfarbne Schein Butrd' eine bobere Dinge lebren; Staumen wirdet ihr und ehren Die gebeimnisvolle hand, Wede Strablen und Sterne band, Und die Mundertraft des Schonen, Das in Farben und in Tonen Unsern Beist dem Staub entzieht,

Mehrere Gedichte auf den Regenbogen find in Rathfels form gegeben. Go ein alteres aus den Ausweiligen Fragen (S. 23.) aufgenommen in des Anaben Wunderhorn I. S. 209.

Es ift die wunderschönfte Brud, Daruber noch fein Menich gegangen, Doch ift daran ein seltsam Stud, Dag über ihr die Waster hangen, Und unter ihr die Leute gebn Gant troden, und sie froh ansehn, Die Schiffe segelnd durch sie ziehn, Die Wogel sie durchstegen tuhn; Doch stebet sie im Sturme fest, Kein Jou noch Leggeld zaplen läst.

Go bas berühmte Rathfel von Schiller : ¿

Won Terlen baut fich eine Brude hoch über einen grauen See; Sie baut fich auf im Augenblice, Und ichwindelnd fleigt fie in die Sob-

Der hochften Shiffe bochfte Maften Bieb'n unter ihrem Bogen bin,

Gie felber trug noch teine Laften, Und scheint, wie du ihr nah'ft, gu fliebn.

Sie wird erst mit dem Strom, und schwindet, So wie des Wassers Fluth versiegt. So sprich, wo sich die Brude findet, Und wer sie kunstlich bat gestat?

Eines ber grofartigften und iconften poetifchen Bilber ift bie Ertlarung ber Planetenschöpfung burch ben Regene bogen, in Dlens Raturphilosophie (2te Ausgabe 6. 69 ). beren ich oben ichon gebacht habe, fofern fie gemiffermaßen mur eine pralte prientalifche Borftellung wieberholt. faat : "Die Rarben find nichts ale Ubbilber ber Genne in ber Rinfterniß, Gelbsterfcheinungen ber Conne in der finftern Marerie. Gin Lichtpunkt in Die Finfterniß geworfen, ift Barbe. Diefes gilt ringe um die Conne, baber ift die Conne von einer Sohlfugel von Farben, von ihrem eigenen Biberfchein umgeben. Der Regenbogen ift ein Ring um bie Conne von unendlichen Poficionen der Connenbiloer in der Rinfterniß. - Jedes Berdichten des Methere durch das licht ift mithin Production der garbe; und umgefehrt, jedes Droe buciren der Karbe ift ein Berdichten bes Methere. - Die Befete ber Rarbung, geben alfo benen ber Materiemerbung parallel, oder vielmehr find Diefelben. - Die Planeten find alfo nach ben Befegen bee Lichte, Die es in ben Karben ause ubt, producirt. - Es gibt fo viele Beleforperproductionen als es Farbenproductionen gibt, alfo vier. - Die Sonne ift bie Berleiblichung bes Rothen und bes Feuers, Die Planeten der drei irdifchen garben. Die Romeren geboren bem Reiche ber Rinfternif an. - Die Planeten find nur abgefviegelte Sonnen in ber Rinfterniß; fie find urfprunglich garbenboble tugeln gemefen, bann Farbenbaharinge (folgre Regenbogen),

bann Farbenpuntte geworben. - Die Planeten find geronnene Farben, benn fie find geronnenes Licht. - In berjenigen Entfernung von ber Conne, wo bas Licht anfangt fich gu truben, wo es, im newtonifden Ginne gu reden, anfangt fich ju brechen, ba entftebet Planerenmaffe. Die Planerens maffe gerinnt alfo ringe um bie Conne gufammen, wie ein Regenbogen. - Diefe planetaren Farbenbogen verhalten fich gur Conne, wie die brei irdifchen Rarben gu der tosmifchen ober wie bie brei irolfchen Glemente jum Beuer. - Es muffen alfo brei Planetenproductionen um die Conne fich gebilbet haben, weil bas licht fich in brei Momenten verdichtet, marerias lifirt. - Bur erften Production gehoren Mercur, Benus, Erde, Mare, Befta, Juno, Ceres und Pallas. Gie find Die erfte Ubweichung vom Roth, bas Gelb. Das Erbige überwiegt in ihnen. Bur zweiten Production geboren Jupiter und Caturn, bas BBaffer regiert fie und mogt felbft uns fichtbar auf ihnen, Grun. - Bur britten, entfernteften Pros buction gebort ber Uranus; er ift bas Blau, in bem bie Lufe überwiegt."

Ce fen mir erlaubt, an diese Sammlung mythischer und poetischer Borftellungen noch einige Rorizen über die landsschäftliche Schönheir des Regenbogens anzufnuhrfen. Gine phifitalische Erklarung moge man bier nicht erwarten, ba sie dem Zwede des vorliegenden Wertes nicht entsprechen wurde und da man sich darüber in allen guten handbichern der Phisse und namentlich in Gehlers Worterbuch binlanglich unterrichten kann. Ich habe bier nur das Schone im Auge. Doch muß der portischen Beziehungen wegen, die baein liegen, voraus bemertt werden, 1) daß jeber Mensch nur

est to see gare

feinen eigenen Regenbogen fieht und bag ber Regenbogen Aberbaupt nur porbanben ift, fofern er gefeben mirb. b. b. wenn alle Menfcben und Thiere blind maren, fo murbe er nicht nur nicht gefeben merben, fonbern auch gar nicht pors banben fenn. Die Sonne bemirtt ibn nur permittelft unfers Muges und fur unfer Muge. Er ift nur burch bie eigens thumliche Organifation unferes Muges bervorgerufen. Es gibt baber feinen objectiven Regenbogen, fonbern nur einen fubjectiven fur jedes Muge, bas ibn fiebt. Der Beweis bafur liegt einfach barin, baf ber gerablinichte Beg von ber Connei ale ber Quelle bee Phanomene, jum Dirtelpunft bes garbens ringes, von bem wir im Regenbogen nur bie obere Siffte feben, immer mitten burch unfer Muge geht. Demnach ift 2) ju beachten, bag mir ben Regenbogen nur feben, menn wir bie Conne im Raden baben, erwas febr Raturliches, Das aber eine tiefe poetifche Bebeutung bat. Co feben wir Die gange Schonbeit ber Raiur bor uns, beleuchter burch eine unfichtbare Sonne binger uns, Die wir nur an ibren Birfungen ertennen - Gott. Daran fnupft fic 3) ble Bemertung, baff mir ben Regenbogen immer nur ale eine in Rarben gerlegte Abfpiegelung ber Sonnenfcheibe feben, meffe balb er rund ift. Bare bie Conne ftatt einer Rugel ein Barfel ober eine Pyramibe, fo murben wir auch ben Regen: bogen viers ober breiedig feben miffen; und 4) baf ber Regens bogen immer ale Spiegelbild vor une bleibt, bag mir, obs gleich er uns immer anlockt, burch fein fcbnes Thor bindurchtus geben, ibn bod nie erreichen. Dief macht ibn gum lieblichften Cinnbild einer unerreichbaren, himmlifden Schonbeit ober eines ewig erfebnten und nie ju erlangenben Gludes.

Je flarer Die Lufe ift, je reiner und fraftiger Die Sonne ftrablt. und eine je buntlere ABolfenmand ben Dintergrund

bildet, um so beller ift auch der Regenbogen und treten seine Farben in der größten Pracht bervor. Dann bildet sich ges wöhnlich and über ihm der Rebeuregenbogen, der immer etwas blässer ist und bessen Farben in umgekehrter Ordnung fleben, namlich das Biolett, am anßern und das Roth am innern Rande. Seine Stellung ist eben so regelmäßig wie die des Hauptregenbogens, Die innere violette Farbe bildet mit der Achse, die vom Mittelpunkt des Kreises durch unser Auge zur Sonne geht, beim Hauptregenbogen stere einen Winkel von 40° 29', die äußere rothe Farbe einen Winkel von 42° 23'; dagegen beim Nebenregenbogen die innere rothe Farbe einen Winkel von 50° 21', die äußere violette einen von 53° 46'. Man bat die Entstehung des Nebenregenbogens aus einer zweiten Messerio des Sonnenlichts in denselben Regentropfen erklärt, die bei der ersten den Hauptregenbogen bilden.

Um obern Rande heller Regenbogen zeigen fich haufig fehmadbere Wiederholungen einiger Sauptfarben. Diefe fos genannten fecundaren Regenbogen hat man fich theils aus ber Interferenz des Lichts, theils aus der Reflexion in unsregelmäßig gebildeten, abgeplatteten Regentropfen — noch immer ungenügend — zu ertlaren verfucht.

Im Innern bes Bogens zeigt fich die Luft ober Boltene wand gerobnlich viel heller und weißer, auf der außern Seite bes Bogens aber viel dunfler und schwarzer. Das tommt baber, weil fich innerbalb bes Kreifes alle Farbenftrahlen beden, woraus die weiße Farbe entfteht, und daß fie nur am Rande bes Kreifes in Farben auseinandertreten. An ber Granze dieses Farbentreises bort die Spiegelung auf und erfcheint die Bolte wieder in ihrer naturlichen Dunkelheit. Bate der Gonnendurchmeffer kleiner und pateben die Regen-

tropfen die Farbenftrablen weiter auseinanderstreuen, so murben wiele Bogen, jeder von einer besondern Farbe entstehen muffen. Bas die Physik nur theoretisch nachweiet, kann die Phanstafie als verwirklicht denken in andern Sonnensystemen. Je nach der Berschiedenheit des sehenden Auges, des leuchtenden Abrpers und des restectivenden Mediums laffen sich unende lich verschiedene Formen und Farben der Iris benten.

Die Bericiebenheiten, bie uns unfer irbifcher Regens bogen barbietet, find mefentlich folgende.

Buweilen ericbeint fatt bes gangen Regenbogens nur ein Ctild bavon, eine fogenannte Baffergalle, Die gewohnlich viel breiter ift, ale ein ganger Regenbogen. Gie zeigt an, baf es noch mehr regnen wirb. Buweilen ift auch ber gange Regenbogen ungewohnlich breit, mas von der Nabe bes 2Bottens bintergrundes und pon ber Beichaffenbeit ber Luft abhanat. bie uns die Gegenftande naber ober entfernter geigt. Sift ber Sauptregenbogen febr breit, fo fteht auch ber Debenregens bogen icheinbar meiter bon ihm ab, mas besonders gur hoben Mittagegeit auffallend ift, wenn ber Regenbogen febr tief. ftebt und nur einen niebern brudenartigen Rreibabichnitt bilbet. Eine mertwurdige Abweichung von der Rreisform bat man an ben auf Schneewolfen mitten im Binter gebildeten Regens bogen in ben Daurifden Gebirgen beobachtet. Dier bilbet bas Rarbenband zuweilen feinen Salbfreis, fenbern lagert fich nur wie ein gefrummter Balten auf Die Bolfen. Bergl. Ritters Erbfunde III. &. 319.

Man fieht den Regenbogen zuweilen icheinbar oval, wenn der eine Schenkel besselben auf einem Berge auffteht. Bang rund fieht man ben Regenbogen unter fich, wenn man in einem Ruftballon aber ber Regenwolfe fcwebt, ober beie

nabe voll, wenn man auf einer porragenben Relfennafe uber einem auf allen Geiten umber ichaumenben Bafferfall febt. mas am Reichenbach im Saslithal porfommt und bei Dlurs an einem Bafferfalle bes Berges Gavon (nach Scheuchzer itin. alpin. II. 107). Ueberhaupt find Bafferfalle baufig bie prachtvollften Rolien ber Regenbogen. Go ift ber Regenbogen. ber, fo lange bie Conne icheint, unbeweglich im Toben bes Rheinfalle ftebt, eines ber iconften Naturphanomene und tief poetifch, wenn man ibn finnbildlich beutet, 1. 23. auf Die fegenvolle Ericeinung bes Chriftenthums mitten im Sturm ber Bolfermanderung. Dicht minder berühmt, aber von mehr idnulifder Schonbeit ift ber Regenbogen im Staubbach im Lauterbrunner Thal. Richt ju gedenken ungahliger andrer berühmten Bafferfalle, benen ber Regenbogen nicht fehlt. Befondere follen fich ble beiligen Bangeequellen burch bie Regenbogen in ihren erhabenen Cascaden anszeichnen.

Dir sehn zuweisen ben Regenbogen, ohne baß wir bie hinter einer Bolle verborgene Conne selbst sehn konnen, wenn diese nur auf die und gegeulberstehende Regenwolke schient. Zuweisen zeigt sich auch der Regenbogen vor Sonnens aufgang und nach Sonnenuntergang, indem die Sonne bereits die hohen Bolken bescheint, ohne und selbst sichtar zu seyn. In den Breslauer Sammlungen sindet man mehrere solche Källe verzeichnet (Jahrgang 1718 S. 1607, 1719 Seprember, 1722 Juli). Ich selbst sah am 7 September 1841 in Stutzgart einen Regenbogen nach Sonnenuntergang sussenweise von unten her verschwinden und zuletzt noch hoch in der Luft einen kleinen Kreisabichnitt bilben.

Man fieht ben Regenbogen zuweilen auch im blauen Simmel fieben ohne Bolte. Go fab ihn Ramg. Die febr foone Schilderung eines folden Regenbogens, ber noch in

vollem Clange fteben blieb, nachenn ale Wotten icon verfchrounden waren, finder man in Schweiggere Journal Baid vol. S. 385 vom Jahr 1835. Jaft noch merkohrbiger aber war ber Regenbogen, den man 1830 in Erfangen nech vor Sonnenanfgang beobachtere und der einen ungehener großen vollen 180 Grad umfassenden halbeirkel über den beitern, mur von wealg Gewöll getrübten himmel 195. Beschrieben in Kaftners Erchie II. S. 3916 Kaffner vermutbet, er sed durch Ercheung oder Lustigigstung and weiter Feries nabe gebracht worden.

Bu ben merkwarbigften Bebbachtungen gehört bie eines ebenfalls 1830 in Franffurt a. M. erfchennen Regenbogens. Derfelbe zeigte fich in der hintersten Regenschicht und war burch mehrere im Mittels und Borbergrunde flebende Regenfchichen jum Ebell gebedt.

Biewellen geigen fich gwei ober gar ber Debenregen bbgen, mas viel nachfolgenben Regen angeigen foll. Doch mertwaltiger aber find die Regenbagen, welche fich durch freuzen. Solche kann es naturicherweise nur dann geben, wenn die Sonne fich im Waffer spiegelt und and bem Maffer beraud nach benesteben Gestehen, wie vom himmel and, einen zweiten Regenbogen bilbet. Dieser zweite fiebe immier hibber als ber erste (weil das Sonnenbild im Waffer notwendbig tieser ficht), und zweisen genade über bem ersten, zweiten rechts ober inies abgeneigt, in welchem galle er einen Schnlich bes ersten vonrhiebet. Ein Fall ber ersten Utr ift ausfischtlich, beschrieben in Poggenborfs Unnalen IV. S. 111; ein Fall ber weiten Ett ist influster Unter Little. Ext. S. 211; gung Inder 1792 beobachtete man zu Gosport in Dampsbitz.

an ber englischen Rafte fogar vier ihrag gegen einander gefiellte Megendbegen well jeder der beiben "Dauptregenbägen
nach einen Rebendogen batte. Gben fo mertodribg und
wohl noch feltner ift bas Borfommen greeier Regendbgtet,
die verfebrt auf einanden fleben, einen auf bem Rande mie
gembblifch, der andere nerfebrt über ihm boch in ber Luft.
Ich finde nur einen Ball verzeichnet, ben bie Memorio di
matematica e fixica (Modena, XI. Band) befchrieben haben,
er wurde am 22 Juliud 1798 besbachtet und erflart fich nite
aus ber Velfipfegefung.

Micht felten berricht im Regenbegen eine Farbe vor oder ift er gang einfarbig. Dieß rührt theils von der Berschaftlichen der Gehaftenbeit der Luft, theils von der Kotung der Sonne ber, welche lettere aber ebenfalls nur aus der Schwangerung der Atmosphäre mit ungerobnlichen Danften berguleiten iff, Sanz weiß sieht man dem Regenbogen im Nebel. Beispiele sinder man in den Metslauer Sammbungen von 1722, Monat December, und in den actis acad naturae curios. 1730 appendix. S. 61. Ernan spricht auch davon in der historie von Chilando (keutsche Ercheint er in den nordischen Arbeit better so. In den Nordlauer Sammlungen von 1718 S. 1607 ist bemerkt, daß man den Merglauben bege, wenn ein weißer Regendogen erscheine, so flede die Best bevoer.

Roth erscheint ber Regenbogen, wernn die Conne felbst ungewbhalich roth gefabr ift. Auffallend rothe Regenbogen sind beschrieben in one Brestlauer Commlungen 1722 Muguft und 1724 Mary. Sie sollen, wie überhaupt Abeh der Conne und bes Mondes, Wind bebeuten. Auch hat man fich davon ein gutes Weinjahr versprochen. Ein gelber Regenbogen soll

bagegen ein gutes Kornjahr bebeuten nach ben Breslauer Sammlungen 1720 Auguft. Am seltensten ift ber grung Regenbogen, boch ift er auch schon vorgekommen. Er foll große Raffe bedeuten.

Der Mondreg enbogen (fris lunaris) übertrifft bem Sonnenregenbogen noch an geisterhafter Zartheit. Man kannfich nichts Feenhafteres benten. Die Stile der Nacht, der Schlaf der Menschen erhöhen den poetischen Reiz dieser Ersscheinung, die meist unbeachtet und ungesehen vorübergeht. Die Schwärze der Nacht aber ist die schwiste Folie seines Farbenglanzes. Wie man ihn überhaupt selten sieht, so noch seltner in vollem Glanze; gewöhnlich ist er nur bleich, weißlich oder gelblich. Doch hat man auch außerordentlich helle beobachtet mit den lebhaftesten Farben und sogar mit dem Nebenregenbogen. Die Beschreibung eines so herrlichen Phanomens sindet man in Gilberts Annalen XI. S. 480. und in Schweigger's Journal Lill. S. 126.

Den in letzterm Journal beschriebenen Mondregenbogen sah man am 29 Mai 1828 zu Ebwen, gegenüber dem Bolle mond, aber von der schwärzesten Nacht umgeben, prangend in glanzenden Farben und doppelt. Man hat sogar einmal einen schonen Mondregenbogen geschen, als der Mond im ersten Biertel nur eine schwache Sichel zeigte, wie das Philos. Magazin von 1833 Monat April, S. 317 berichtet. Bon einem sehr seltsamen Mondregenbogen, der nichts Gelbes noch Rothes, aber Weiß und helblau im herrlichsten Glanze zeigte, melden die acta acad. nat. cur. von 1673 S. 17. Dieses werthvolle Wert, das nach einem Jahrhundert wieder sortgesetzt worden ist, erschien bekanntlich damals noch unter dem Titel Ephemerides cur. med. phys.

Auger bein Regenbogen triffer befanntlich noch innenbid Bieles in ber Ratur. Richt nur bie Regentropfen, som bern anch jadilose anbere burchsichtige und resteitenbe Körper sertegen das Licht in das Farbenspectrum, worauf sich big gange Bissenichaft und Praris bes Prisma gründet. Eber ich glaube fchiefen ju milgen, ba ich bier und ab große atmosphästiche Phannen ins Auge fasser wolke.

## Machtrage.

311 Ceite 41. Der Bolifidnbigfeit wegen entlebnen wir ben och ben hausstehren bes Befibb (nach ber Bofficen und betertragung) bie fcbne Stelle, bie von ber Schopfung bes Beibes handett: Zeus ift aufs befigste ergann.

Beil ihn getäuscht ber Betrug bes ichlaugemanbten Prometheus. Drum nun bem Menschengeschlecht mubfelige Leiben er-

Barger bad feuer. Doch er, bed Japetod berrlicher Sprofling, Bracht' ed ben Menichen jurid, von bem Donnerer beimlich

Drinnen im martigen Rohr, unbemertt Bene waltender Borficht. Beho begann voll Bornes ber herricher im Donnergewolf Bene :

Du des Japetod Sohn, vortrefflichfter Kenner des Nathes, Du frohlocft, bag bu Feuer entwandt, und den Ginn mir getauschet:

Eraun, dir felber jum Web, und den tommenden Manner geschiechern ! Jenen geb' ich fur Feuer ein Unbeil, deffen fic alle Sollen erfrenn, berginnia ibr eigenes Uebel umsangenb.

Alio fprach hohnlachend ber Gotter und Sterblichen Bater. Und er gebot, bag eilig ber funfberichmte Sephaftos Erbe mit Blut einmengt', und meufchliche Stimm' ibe erbeitte, Siktete gugleich, und Gefalt, unsterblichen Gottinen abnitio, Mit holbseliger Schie ber Jungfraun; dam baß Aben Jierliche Werf amief, mb Aunharbeiten bes Mebnhlb; Das anmutbigen Beig um bas faupt ihr giff Aphrobite, Unrubvolle Begier, nub schwachtende Sergen der Sehindis; Ibr dam berijft Gefinnung zu seine, am betherende Schälbeit, Gob er dem herrmer Befeig, dem Sessichung uns gebauftiger.

Bifo Bend; fie aber gesammt willsabrten bem Abnig. Schienig, aus Erd' erfohnt ber hintende Annftere Jerphiles Gungfraumgleid, ein ebes Bebilt, nach bem Bathe Armiens, Solde gefrete nun, und semudier fie, Pales ütbene. Buch die Chariten iglangen umber, und die berriche Beitog. It ist gebrach Enlenges micht, und die berriche Beitog. It is gebrach Enlenges micht, und die vertige um bie Scheltel, Bunden bie lodigen "horen ibm Arany von Munne bet

Mien Schmad um ben Leib bem orbnete Bellas fithene. 3br auch legt' in bie Bruft ber bestellenbe Argosowiegene Genft einnehmenbe Wort' und Lug und bethörende Godlibeit, Go wie Zius ibm geboten, ber Donnerer; rebende Sifmm'

Legete Germes hinein. Und allbegabte Panbora Barb fie genannt, weil alle bie Geligen auf bem Ofpmpos Cigene Gab' ihr befcheert, jum Leib ben erfinbfamen Mannern.

Mis fie ben folupfrigen Trug, ben fowervermiebnen, gefertigt; Senbete gum Spimetheus ben ruftigen hermes ber Bater, Tag er ber Gotter Gefdent binfibrete. Ded Dimerbeus Duchte nicht mehr an bas Wort bes Vermetheus, nie ein Gefcont boch

Mugunedmen von Beus dem Olympier, nein zu entjenden Jegliches, eb' es vielleicht den Streftlichen murde zum Unbeil. Siefe, juwe ja lebten die Etamm' erbbanender Menischen Fern den Leiben entricht, und fern nudhfriger Arbeit, Anch Kranspilen des Web's, die Lob' herbeingen den Mannern; Denn in bem Unglich pflegen bie Sterblichen fruhe ju altern. Aber bad Beib bob jeho ben machtigen Dedel bed Faffes, Ruttelte bann, buß ben Menichen hervorging Jammer und Erubfal.

Dort die hoffnung allein, in dem ungerbrechlichen Saufe, Blieb inwendig bem Faffe gurud, tief unter ber Munbung, Und nicht flog fie beraus; benn guvor ichloß jene ben Dedele Rach Beud heiligem Rathe, bes bonnernben Negiserfcuttrere.

3u G. 45. Indem ich das mir abhandengekommene Citat zu der Notiz, die Sage der Andreasinseln betreffend, vergebens suchte, fand ich dieselbe Sage vollständiger von den Pelewinseln erzählt in hodies Reise (beutsche Ausgabe 1805 Einleitung S. XXIII). Diese Inseln liegen bekanntlich im Saden von Japan, billich von den Phillippinen. Die Sage lautet: die Gottin Lingobund schwebte schwanger in der Luft, sentte sich aber auf die damals noch ganz kable Erde herab und gebar dier drei gettliche Kinder. Während ihrer Geburt aber entstanden zugleich die Pflanzen, Thiere und Menschen. Die Menschen waren anfangs noch berges stalt mondschigtig, daß sie jederzeit mit abnehmendem Monde aber wieder ausseleten.

3u S. 61. Die Stelle bei Ariftophanes lautet nach ber Boffichen Ueberfegung:

Rur Chaos und Nacht und Erebos war Anfangs und bes Tartaros Abgrund;
Nicht Erbe, noch Luft, nicht himmel auch war. In des Erebos
obem Bezirf nun
Da gebieret die schwarzumflügelte Nacht vom befruchtenben

Worans in der Beit umrollenbem Lauf erfpros ber begebrliche Eros,
Der am Ruden mit amei Golbfittigen glangt ze.

ines, auditori vant met et als traut et de contact : de c

30 S. 68. Ueber Die Flügel bes Cros ist noch nach sutragen, bas derfeite keinemege immer geflägel, sondern auch bin nie bet ohne gliggel erscheint, 3. B. bet Lipper (I. 764), bet Anstie (N. 2809). Berigl. Gerhards antike Bildwerte (Aert, erift Lieferung S. 72). Ferner ist au bemerken, daß die Flügel bes Groß bei den Dichren insgemen golben, zuweilen auch Zundensstägel grannt werben, daß bim aber auch Enriptes (Propel. 1270.) und Clandlan (AXXI. 140) und daufig die Wafen bu nie Flügel geben. Bei Wonstauron sommt ein Eros bor, dem teine Julgel um Kopfe sigen, wie der Medufa. Gesilvoll' ift die Auslegung, die Plate ( Hohren 261gel um Kopfe sigen, wie der Medufa. Gesilvoll' ift die Auslegung, die Plate ( Hohren 262) den Allgein der Groß gibte Gereblichen beift Eros der Geschgelte; aber den um ferblichen Ghtern heiße ere Bestäglet.

Eine febr phantaftifche gabel vom Ursprung der erotis ichem glidget bat uns Artian in ven Zbiergeichichten (XIV.28.) aufbewahrt. Der Meergott Nereud batte außer fünftig ichbnen Tochtern, ben berühmten Mereben, auch einen Gobn, ben Nerites, der alle Jäuglinge in der Welt an Schönbeit abertraf. Approdite felbst verliebte fich in ihn und wollte ibn mit sich in den Dimp nehmen, zu welchem Bebuf sie ibm Allgel wachsen tele, Aber der perfettignatische Jäugling

gog ce vor, bei feinen Schwestern gu Sause gu bleiben und aus Jonn berwandelte ibn die verschmäßte Gbrin in eine Musche und gab feine Ridgel dem kleinen Eros. In defer Mythe ist vielleicht mehr ausgebruckt, als nur die Rache, welche feurige Liebe an träger Gemeinbeit ninumt; es ist vielleicht auch eine Erbebung der uransichen über die lascive Benus gemeint, beren priapsisches Symbol bekanntlich die Gebneck ist.

Melian fnupft bier eine zweite Wpibe an, wonach der felbe Nerites ein Liebling Pofeidons, des Meergottes, gewesen, und den bem Sonnengort Delios aus Sifersach in eine Muschel berwandelt worden seyn foll und don dem Anteros seinen Ursprung genommen habe.

Bu C. 73. Die Liebe ift blind, wie bas Bildt; aber auch geblender, wie die Mide, die fich in die Riamme fidter, wund der Einne wie burch Zauberei beraubt, daß fie nicht nur am einmal geliebten Gegenstande feinen Behler sieher, fondern fich sogar an Gegenstande bangt, die Jedem andern baßlich und lächerlich erscheinen. Um reizenbsten aufgefast von Chalfpeare in der thbeichten Liebe Altanta's im Commercandstetraum.

<sup>3</sup>u C. 75. Die Alten tannten teinen weiblichen Eros, fleuten aber in Mpfterienbibern auf Bafen ben Eros oft beppelgeschiechtig der, ober wenigstens, wenn auch mannsichen Geschlechte, boch mit weiblichem Kopfput, Bergl. Gerbard und Panosta Reapels antite Bildwerfe L. S. 118 und

286. Dierbei bachte man mohl an ben alteften Eros Protogenos ober Phanes. Ueber bie als Baffen vorfommienben Germeroten vergl. Bbriger fleine Chriften I. 161, 1880uffl.

3u S. 76. Auf einer Gemme bei Galeotti (Museum Docksaleum Anb. 12.) fiebt man einen Lockseleum Auf bem in Greif fist, einen Schild vor fich altend (apollinische Ommbele). Daneben rechts arbeitet ein Eros emisg an einem Fleinen Amboß, linfs fieht ein anderer Eros ruffig an einem Pelm ichmiedender Eros temmt befer auf Gemme vor. Auf einer Gemme bei Stofch (R. 693) bat fich ein Eros in einer Falle gefangen, wahrend ein andere ihm ruhig zusiebt. Auf einer Camee bes Perzogs von Grafton (Bottier ist, Christen ein einer Kalle gefangen, wahrend ein andere ihm ruhig zusiebt. Auf einer Camee bes Perzogs von Grafton (Bottier film einer Camee bes Perzogs von Grafton (Bottier film einer Galle gefangen, wahrende in den And greift und den Wagen gewaltzum zurücksalten will.

Unter allen Wettrenn en ber Eroten ift das auf einem Bastellef in ber Sammlung bes ehmischen Sapitel das wildbewegtefte und am geiftreichsten ausgeschlett. Oferde ind Groten flatzen übereinaber in unaufhalfamiter Gite. Biel mehr Figuren enthalten die Baticanischen Basteliefs (V. 38-41 bes Mas, Pio ellement.), wo eigentlich die Pfrebe bie Opuptrolle spielen, baber man die Eroten nur als Genien bes Gircus ertlätt bat.

Fi uthread dina

<sup>3</sup>u G. 86. Bei horas (Dben IV. 13. 6.) ruht Umor auf ben Bangen einer foonen Gangerin.

3u G. 94. Gin wie Triton bie Dufchel blafenber Eros tommt auf einem Sartophag im neapolitanifchen Dufeum bor. 3mei auf einem Rahn fahrende Eroten, von bler Dels phinen gezogen (eine maritime Quabriga) bei Bracel. - Gin mit balbem Leibe aus einer Schnede vorragender auf bem Meere Schiffender Eros, ber ben mit Binben angefüllten Sad bes Meolus an zwei Striden gurudbalt (Licetti hierogl. G. 402), bedeutet mobl nicht, wie ber Erflarer glaubt, einen Beberricher ber Glemente in toemifchem Ginne, fonbern eins fach bie mit Abficht gaubernbe Liebe. - Drei auf einer Mufchel ichiffende Eroten auf einer Gemme in Borioni collect. 40. Benus auf einer Mufchel, getragen von zwei Tris tonen, auf beren Schweifen je ein Gros fteht, ber eine mit einem Spiegel, ber anbere mit einer Schale. Monum. Mathaciorum III. 2. Die Buffe einer Benus in einer Mufchel, getragen von einem fleinen Eros und geftift bon gwei Deers fentanren. Dafeibit III. 12.

Da Benus felbst aus bem Merce flieg und alle gruchtbarteit auf Erden durch bas fruchte Ceinenat bedingt ist, so war auch ber felch ein überall befanntes ervoliches Symbol. Daber dachen sich die Allen auch unter ben beiben Jischen im Thiertreis wieder nur Benus und Unter. Alle indlich Apphon die ganze Gibterwelt in Schrecken verfegte, verwandelten sich Benus und Amort in Fische (Manilis autron. IV. 580). Anatreen besingt in der Stiften De bie gibrtiche Abgrichten von fie auf bem Werer sicher, umreingt von Goten, bie auf Deshönner retten, und von fischen, die sich gartisch um ihre Glieder schwiegen. — Gar schon ist ein Baertisch in Vanutiet Amaduzzi Monument. Mathaesioram III. tab. 11. barstellend den folosfalen Kopf des Oteanos che der des Mere erhoben und murtigst von Delphinen, auf benen Eroten reiten. Auch Pfrche fahrt mit Delphinen, 3. B. Borioni collect. 43.

3u S. 96. Ein Eros, ber auf einem Schwan reitenb mit bem Dreizack nach einem Delphin flicht, tommt vor auf einer Gemme im Mus. Cortonense Nr. 29. Einer, ber auf einem Delphin reitend nach einem Rrebse flicht, bel Stofc Nr. 739.

3u S. 112. Ein Basrelief bei Inghirami (IV. P. 2.) seigt uns ebenfalls ben Triumph des Eros und der Pfyche. Er ift als Jungling aufgefaßt. Bor ihm schwebt ein kleiner kindlicher Eros und überreicht ben Liebenden eine Taube. 3u ihren Füßen neckt ein anderer ein Saschen, dem er eine Traube vorenthalt. Auf Pfyche's Seite steht ein Schwan, auf der des Eros ein Pfau. Bon beiden Seiten kommen Genien mit Geschenken, darunter auf Pfychens Seite zwei ihr abnliche Wesen mit Schmetterlingsslügeln.

Jwei andere Bilochen bei Inghirami (VI. N.) wieders holen den Ruß. Auf bem einen ist Eros ein Kind und Pspeche hat vier Augen auf jedem Flügel; auf dem andern (einem auch anderwarts vorkommenden Nasenbilde) ist Eros ein Ingling mit sehr langen Flügeln und wirft sich in die Arme der sigenden Liebesgottin. Gine der lieblichsten Darstellungen des Kuffes kommt vor in Buonsrotti vetri antichi XXVIII. 3. Eros und Psiche umarmen und kuffen sich; neben ihm hängt sein Kocher an einem Rosenstod; neben ihr sieht man einen Spiegel. Wieder anders ist diese Idee aufgefaßt in einem Basrelief (Vanuti et Amaduzzi monu-

menta Matthaciorum III. 15). Sier bilben bie brei Gras gien bie Mitte und auf jeber Seite berfelben falft ein Eros eine Pipche. Man tann bas innerfte Geheimniß ber Gragie nicht reigenber offenbaren.

Bu G. 113. Auf einer alten Gemme (Licetti hierogl. 6. 3.) fommt ein Rnabe mit Schmetterlingeflus geln in einem Bagen vor, ben zwei Lorbeerzweige in ben Sanben tragende Groten gieben. Un eine mannliche Dinche ift nicht zu benten. Much bie munberliche Erflarung bes Licetus gibt feinen guten Ginn. Er halt den Rnaben mit Dipcheflugeln fur ben Amor rationalis, und bie beiben ibn tiebenben fur ben Amor voluptuosus und heroicus, beren nies bere Ratur von feiner bobern geleitet mirb. Bare biefe Erflas rung richtig, fo mußten bie porgefpannten Eroten mobl eber bemuthig ober unwillig, ale freudig und mit Siegeelorbeern geschmudt erscheinen. Bielleicht ift ber pfpchifche Rnabe ein Defperos; menigftens fommt Diefer Genius bes Abendfterns bfrer mit Schmetterlingeflugeln por. Bergl. Danoffa's Terracotten S. 71. Dann murbe bie Gemme bes Licetus ben Triumph bes Abende, ber fur die Liebe gludlichften Beit bebeuten.

3u S. 114. Im Pfligen bee Eros mit ber Pfiche fieht Bbttinger (fl. Schriften II. 319.) ein Symbol ber Zeugung, weil Plutarch (praecept. conjug. 42.) von ber Athenern fagt, fie batten brei Acerfeste gefeiert, bas heiligste aber in ber Brautnacht.

3u S. 117. Einen Eros, ber ben Bogen wegtvirft und bagegen die Lyra ergreift, malte ber beruhmte griechische Maler Pausias (nach Pausanias IV. 25). Ein fehr ebles Motiv.

Der alteste Eros Phanes ober Protogonos wurde vornehmlich von Plato und spater von den Neuplatonikern als das ordnende Weltprincip aufgefaßt, Licht bringend in die Nacht des Shaos, Leben bringend in die Naterie, Ordnung in die himmlischen Sphären und in die Reiche der irdischen Natur, Liebe, Sitte und Weisheit unter die Menschen. So denkt ihn Plato (im Symposion 188) als den Eros, welcher der uranischen Benus identisch ift, sehr demselben aber einen zweiten Eros entgegen, welcher der pandemischen Benus entspricht, und von dem alle Unordnung und Unsitte in die Welt kommt. Unter den Neuplatonikern hat Plotinus (Ennead. III. im 5ten Buch, Sap. 2.) jene Lehre Plato's commentirt. Wan kann nun den so oft bei den Alten mit der Lyra vorkommenden Eros gewiß auf keine bessere Weise deuten, als wenn man in som den guten Eros des Plato erkennt.

Das Plato's bofen Eros anbelangt, fo konnte man barunter einfach ben Anteros verstehen; aber Anteros gehort überall, wo er vorkommt, bem engern Kreise gartlicher Streitigkeiten, Nebenbuhlereien und Lasterungen an, und scheinen die Dichter und Kunstler ihn nicht in Plato's großartigem philosophischem Sinne aufgesaßt zu haben. Plato selbst nähert sich bier auffallend ber altpersischen Ibee von einem guten und bofen Weltprinctp, von Ormuzd und Ahriman, und sagt von seinem bbsen Eros Dinge aus, die eher dem Ahriman zugeschrieben werden muffen, als sie irgend einem der griechischen Eroten angedichtet werden konnen, die alles Bose, was sie thun, durch ihre Liebenswärdigkeit wieder vergaten. Plato's bbser

Eros ift ber Bater aller Krantheiten, alles Mismachfes, alles Unglidds, aller Lafter unter bem Monde, und fibrt, wo er tann, die Gestirne, verdirbt bas Thier und Pflangenreichte. In diesem Sinn scheint er mehr persisch, als griechisch, und gehott nur bem Plato an; mahrend ber gute Eros Protogonos, als Princip ber Weltharmonie, allgemein in hellas bekannt und anerkannt mar.

Meben biefem platonischen Qualismus findet sich bei den Alexandrinern auch eine vielfach umgewandelte Dreieinigkeitse lehre, in welcher der orphische Eros Phanes oder Protogonos die hauptrolle spielt. Bergl. die treffliche Erbrterung Joëga's in dessen Albhandlungen S. 211. Mich tiefer in diese Philos sophien einzulassen, murde dem afthetischen Zweck, den ich hier verfolge, nicht angemessen sein. Ein neues und sehr poetisches Motiv ware zu gewinnen, wenn die Metis, die dort zuweilen dem Phanes (wie die Maja dem indischen Brahma und später noch Sophia dem gnostischen Gott, als Welsheit neben der schöpferischen Krast) beigegeben wird, irgendowie auf die in so vielen Bildern mit dem Eros verbundene Psyche bezogen werden konnte, was aber nicht der Fall ist.

31 C. 122. Auf einem Babrelief im romifchen Cappitol tommt ein Triumphjug ber Eroten vor. Sie führen je auf einem besondern Triumphwagen die Attribute bes hermes, Bachus, Apollo 2c. Sehr schon ausgeführt. Bu ben naivsten Triumphen ber Eroten gehort ber über die keusche Luna. Auf einer Urne im Batican fieht man zwei Eroten ben Bagen und die Pferbe ber Mondgottin halten, wahrend fie abgeftiegen ift und dem schonen Schläfer zweitt. Aehne

liche Darftellungen findet man in Gerharbe antifen Bilbwerten, I. 37. und 40.

Bu S. 126. Eros wurde im Tempel zu Leuctra in Laukonien verehrt (Pausanias III. 26.); auch von den Pariern am hellespont (IX. 27.), bestgleichen von den Kauniern (her sphius). Die Musterien des Eros scheinen, wie die bacchischen und mit benfelben verbunden, besonders auf die Unstletblichkeiteliehre Bezug genommen zu haben. Daher Eros und Psiede so oft auf Sarkophagen und Grabdenkmalern mit bacchischen Symbolen verbunden sind.

Die Perlenfchnur, die Eros guweilen auf Bajen um die Stirn tragt, fommt noch bfter bei Bermaphrobiten vor und mag ihn als ben Eros ber Mufterien bezeichnen.

Bu S. 129. Die ichbnfte Darftellung bes von vier Eroten leicht gebundenen und geführten Lowen findet man unter ben Mosaiken bes capitolinischen Museums (IV. 19). hinter bieser Gruppe sieht herakles mit bem Spinnrocken. Bergl. Gorii dactyl. Zanetti 35. — Auf einer Gemme bei Stosch (Bindelmann N. 661) zieht Eros einem Lowen, besten haupt von einem Strahlennimbus umgeben ist, einen Dorn aus bem Juße. Auf einer Camee im neapolitanischen Museum reitet Benus auf bem Lowen und wird von Eros geführt,

Bu G. 130. Eroten, bie auf Rentaunen reiten, tommen zuweilen in bacchifchen Bugen und auf Grabmalern

bor, 3. B. auf ben, von Leffing in feiner Abhandlung: wie baben bie Ulten ben Tod gebilbet? mitgetheilten. Gin Groß reitet auf einem mannlichen Rentaur, welcher bie gpra, und ein andrer (ber auch fur eine Dipche gehalten worben ift) auf einem weiblichen Rentaur, welcher bie doppelre Ribte blast. Belde Bedeutung ben Rentauren im Tobtencultus eigentlich gutommt, ift noch nicht geborig ermittelt. Leffing geht bavon aus, daß bie Rentauren Rachbarn ber Unterwelt fenen. Creuzer (Enmbolit 2te Muflage Theil II. G. 251.) faßt ben Gegenfaß ber Rentauren gegen ben Berafles und gegen Lowen und Stiere als befannte Connenfpmbole auf. Erwagt man , baf bas berbftliche Beichen bes Schulen for wohl bei ben Grieden, ale aud auf einem agpptifden Bande bilde bei Denon ein Rentaur ift, fo icheint er Die Dabe bes Binters, und auch in biefer Begiebung bes Todes, Der Une terwelt zu bezeichnen. Uebrigens ftebn bie Rentauren ju Ted und Grabern immer nur in einem mittelbaren Berbattnig, fofern fie ein integrirender Theil Des bacdifden Gefolges find. Die bacchifden Scenen aber auf Saifophagen und Grabbentmalern erflaren fich aus bem Dufertobe tee Dionnfoe, bes jabrlich fterbenden Raturgottes. Much auf einem Baes relief im Batican (Mus. Pio-Clement. IV. 25.) fommen zwei Rentauren por jur Rechten und Linten zweier in ber Mitte ftebenben Groten, Die einen großen Schmetterling über ber Klamme ihrer zwei zusammengelegten Racteln balten. Ele Frorwiss अवांकी देशकी वर्षा करि वर्षा करि कि मिल्ला कि में

There's one washing loss late to all a said to draw and

Bu G. 131. Deftere tommt Eros auf Gemmen mit einem hunde vor, dem Cinnbild ber Tteue, jumal der chee fichen, wenn man nicht an die Beziehung auf die Jagd benten will. Eros führt einen hund, liebtobt einen hund.

Dr. Mengel, mythol. Forfchungen tc. I.

Unter Corregaie's Mandgemalben im Nonnentigfter Et. Paolo in Parma fommt, auch ein lieiner Groß, vor, welcher, ber Dinna einen Dir fch fopf, vielleicht ben bei Atchon überg, reicht. Bon ber Hagen Briefe in die Heimath Leeft U. S. 37.

Daug gibt in einem artigen Sinnatbiot bem Ampe, gwei Gilffel, einen, um ben Nund ju verschießen, ben, andern, um bad Derg aufguschießen,

3u C. 132. Bobl bie febniten Gruppen felternber Eroten find bie auf einem Baticanifchen Carlophage, (Mus. Pio-Clem. VII. tab. 12, und 13.)

that he Regen the Louise of his and but with said

3u C. 134. Die bacdifden Eroten baben mebr ober weniger Uebereinftimmung mit ben Raunen, Catorn, Panen, und nur Gilen leibet feines Altere megen feine folche, Begiebung, Raunest, tonnte man ben Gros mit ber Doppele: Abre nennen, wie er g. B. im Biener Gemmencabinet (bei Etbel. 2.-29.) einer nachtenflich dafigenden Dioche luftig und verführerifch vorblatt. Caturest tonnte man die Groten nennen, Die mit fpiten Obren borfommen, s. B. bei Bocga. Bass II. 88. Paneet barf Eros genannt werben , menn er Die fiebenfache Panefibte blast. Muf Gemmen in Rlorens feben: wir einen Bettftreit gweier Eroten, bon benen einer auf ber Lora fpielt, ber andere Die Panefibre blaet. Gie bedeuten entweder den Gegenfas zwifden bem apollonifden und bachis ichen Rreife, ber angleich ber Begenfat gwifden bimmlifder und froifcher Liebe ober groffchen ber Benus Uranta und Danie bemos ift ; ober fie entfprechen einander in einer fosmifchen Bedeutung, injofern fomobl die fiebenfaitige Lpra ale bie fieben-In Manco vertic freibenger as f.

robrige Panofibre die harmonie ber Spharen bezeichnet. MusFlorentinum I. tab. 81. N. 1. II. 16. 2. - Wie es ferner
unter ben Satyrn zwei hauptelaffen gibt, die man mit
bem Ramen Dinos und Komos bezeichnet, je nachdem bie
einen vorzugsweise trinten, die andern tangen und scherzen,
so ist dieser Unterschied vielleicht auch bei ben traubenbefranzten und trinfenden Eroten einerseits und bei den tangenden
und thyrsussichten anderreits wiederzuerkennen. Und
thunte demnach der finnige und ephenbekanzte Eros auch
noch eine entfernte Beziehung auf den Silan fallaffen.

Diefe Nuancirungen haben aber erft bie fpatern Runftler auf Baereliefe, Bafen, Gemmen it, ausgebildet. Platon unterscheidet (in seinem Symposion 181.) nur fehr einfach einen der Urania entsprechenden firlichen und einen der Aphros bite Pandemos entsprechenden nustrilichen Eros.

Pfyche tommt mit dem bacchiichen Kreife nur in entsfernte und garte Berubrung. Ein Eros mit bem Thorfus neben Pfychen finder fich bei Buonaroftl, 382. Eine felbst den Thorfus schwingende Pfyche bei Lippert 1. 832.

enforce it was a decate force a se

Bu S. 136. Ein gar lieblicher Umor, ber ein unter ihm achzendes und fich schwer emporarbeitendes Schwein niederdeudt, tommt vor auf einer Gemme bei Borlidge. — Die schbnen vaticanischen Sber, mit benen Eros fabrt, werben vom Erflarer im Mus, Pio-Clementino (IV. ju tab. 12.) im Sinn des Birgilischen: Amor. omnibus idem gebeutet (Georg, III, 244.)

dag Labora, now A. or has one A. da S.

Bu C. 141. In einem ber geiftreichften fpanifchen Luftspiele Don Gil von Tirfo be Molina (überfest von Dohrn) tommt folgendes niedliche Liedchen vor:

..... Rach ber Muble Umore geht Wohlgemuth ein fcones Rinb, 3bre & uniche ju vermablen; Gebe Gott, baf es gelingt ! Muf bas Rab ber Giferfucht Birft ber Gott ben Paisen bier : Giferfuct germalmt bie Rorner, " Contra 1994. Shalt baraus bas feinfte Gries. Die Gedanten find ber Dublbach, Rommen, geben, ber und bin Ram bad Mabden an bad Ufer. Und fie bort ein fleines Lieb: Blaschen merfen biefe Baffer. Beht vorbei mein artia Lieb. Singen, foringen, fdimmern, flimmern Ueber blanten Stein und Ries. Boalein fliegen aus ben Deftern Rach ben Mortenbaumden ringe. Diden, pfluden, fonattern, flattern In Drangen und Jasmin. Doch bas Sornvich bofen Argwohns Seicht und leer bas 2 achlein trinft: Ueberall mo bas fich einftellt, 3ft bie Soffnung nur gering."

Da sie nun aus Wasermangel
Still die Müble steben sieht, gragt die Altine, welche eben
Auf dem Weg zu lieben ist:
"Müllerden, was mabist du nicht?"
"Weil mir das Hornvieh das Lasser entzieht.""
Sah sie Amorn weis von Mehstaub, Lie er mahlt den freien Sinn Mder herzen, bie er peinigt, Und so sang die Maid zu ihm: "Amor, du Müller und Beismacher!" "Bin ich's, so Lauf, sonst vermeh!' ich Dich!"

3u G. 152. Ein fehr gliddliches Motib liegt in dem fogenannten Cupido Statuarius, ber an ber Buffe eines alten etwas fofratifchen Mannes meißelt. Mus. Flor. I tab. 78. N. 6.

Der antite Erotenbanbel ift mehrfach abgebilbet, (aulest in Berculanum und Dompeji Samburg 1841. Dales reien II. R. 19). Diefes alte Bilb ift nicht fo ausgeführt, wie bas moberne von Thormalbien, und es ift barin eine gang andere Grundibee ausgebrudt. Bie namlich Thore malbfen bie Liebe in ihrer Begiebung gu ben verschiebenen Altereftufen barftellte, fo wollte ber antite Bilbner Die Bab. lerei ber Liebe bezeichnen. Die Aneleger biefes Bilbes baben es, wie mich bebunte, viel zu gelehrt zu erflaren vers fucht. Bergleiche Gerbard und Danoffa I. G. 425. Dag auch bie Bertauferin ber Groten Denia ( Die Urmuth und Mutter bes Gros) fenn, fo gebn bie Afabemifer boch mabre fcheinlich ju meit. wenn fie in ben beiben weiblichen Gles ftalten, benen jene bie geflugelten Rinber aus bem offenen Rafig anbietet, Die Benus und Ditho und in ben erftern felbft bie erotifche Dreieinigfeit Eros, Dothos und himeros feben wollen. Wogu einem einfachen und burch fich felbft binlange lich verftanblichen Bilben einen fo gefuchten mpthologischen Sinn unterlegen? Much Gerhards und Panoffa's Muslegung fcheint noch ju funftlich, ba fie in ber weiblichen Sauptfigur bie Benus, in ber hinter ihr ftebenben und in ber Bertaus ferin aber Gragen feben, Die ber Benus beifteben und fie mit ben Eroten gleichfam "nubefuften" wollen. Die junge Frau betrachret bie ihr bargebotenen Ereten bief zu ernft und mit einem Ausbrand von Zheilnahme und augleich von 3meifel, baß man fich babei wohl faum etwas anderes benten fann, als: fie wählt. Ein sehr naruftiges und einfache Motio. Die Babl unter mehren Liebbabern ist ben Schoben ihre angenehm, aber schwer. Der Bildner hadre bier wohl nicht an fegend eine Gebrin, er wollte nur ein sehr olgemeines, die Derpenangeiegenbeiten des schwen Gefchiechts betressen ber Ibema sinnig underein. Bie Groß febr schwen nehen ber Malbierinn, aber sie achtet seiner nicht: ein zweiter wird fie eben bargereicht, aber auch im schwin fie weniger ju berochten, als den letzten, der sich von ber schwen in der fie achtet feiner nicht ie uniger ju berochten, als den letzten, der sich von derestiert.

3u, C. 153. In einer griechtichen Dichtung, beeen Eitat ich im Augenblid nicht finde, berwechteln der Tod und Eros ihre Wassen. Dam beißt es sehr schon, wie der Jüngling flerben muß und der Greis fich verliebe, wie der Too bas Braurbert somdet und Eros das Grad.

In der Lobrenfeier Des Abonis von Bion heißt es (nach) ber Boffichen Ueberfetung):

Sante den geren Abnie, gefreckt unf purpurgivanden. Mingeber neinen wm ibn und feufgen emper bie Broten, Ma mu Abnalis gesporen des Spart; der fampfel die Hofele, Der fein frummes Gefod, der bricht den gef betten Köper, Difert lede dem Monie bie Santy, ein anderer beinget Wuffer un goldnen Gescher, mit ein anderer wicht im bei

Benet jum haupt ifm fuhlt mit der gittige Wehn den Abonie.

In der Rlage um ben Dichter Tibull laft Doid ben Umor ebenfalls trauern, aber mit Uebertreibung. Der Rleine Berichligt fich die Bruft und weint, daß er faft in Thranen erflictt.

men avert and for the continue of the first page of the first page

Bu S. 182. Des Rampfes ber Bienen mit ben Phaslanen gebenft Melian in ben Thiergeschichten I. 58. Ders felbe fagt bafelbit, bag nicht nur able Gerache, sondern auch fanftliche Bobigeruche ben Bienen zuwider fepen.

3u S. 184. Konrad von Megenberg sagt im Buch ber Ratur (gebruckt 1475), ber honig sey am besten, wenn man ihn im Bollmond ausnehme, was mit ben Beziehungen ber Biene zur Mondgbrein und Weltmutter übereinstimmt. Derzselbe eitziet aus Michael von Schottenland, in fruchtbaren und blumenreichen Jahren sammelten die Bienen so emsig und reichtich honig ein, daß sie darüber vergäßen. Junge zu erzzeugen, wodurch denn der Stock, troß alles honigreichtbums, zu Grunde ginge. Uebrigens irrt er, indem er aus Aristoteles anführt, die alten Bienen bereiteten viel subern honig, als die jungen. Aristoteles sagt in seiner Thiergeschichte (IX. 21.) im Gegentheil, der honig aus jungen Stocken sein besten.

34 O. 188. In Griechenland begegnet man einsamen, Durben, worin im Salbfreis Bienentbrbe aufgestellt find, nur von hunden bewacht. Brandis Mitthellungen I. 146.

ned the Wild parachett, ale Belberidene bie Bliebers

Regining beforte bee Birecting the engineers. Bei

E. 214. I at her eiter craffice Kinnab nas

3u C. 191. Um Gambia bereiten die Meger ben Blenen ihre Stodte aus boblen Palmbaumen. Die Blenen sollen eine Abneigung gegen die Eirronenbaume haben, aber dort augsweife gern rotbe Glumen aussuchen. Winterbotiomis Gierra Leona. Denische Ausgabe S. 101. — Derr don Uffendach soll in der Mitte des vorigen Jahrbunderts in einem Garten bei Umfterdam eine Etatue der Flora, in derta Innerm fich ein Gienanferd besand. Eine dort ballandische, doch ammubige Ausgarie. U. Reisen. II. S. 415.

3u C. 193. Un einer farnefijden Statue der ephefic fchen Diana find feitwarte gwei Bienen abgebilbet Menetrejus tab. 59.20 ... Minde woo au gene in bie der Verbrieg, von ein ne nehmed in ben eine ber verbig be andentall en utf

30 C. 195. Unter Belloris Mangen, die fich auf die Bienen beziehen, ift auf tab. VII. ein Siegeling abgebilder mit einer Biene, beren Ropf die Sonne felde ist.

were Medrigene fert er, inden er nur theiler

3u C. 206. Bellori bar unter ben von ibm gefammels ten Bienenspundelen tab. VII. aus der Babrinifiden Daftputieinbet eine Gemme abbitden laffen , welche den Eros auf einem Aruge über Waffer fabrend barfellt. Ein ofe beil ben Alten wiederfebrendes Bild. Dier aber ift auf bem Aruge nach eine Biene bargeftellt, als Berfündigerin der Wieder geburt; zu welcher die in dem Aruge bewahrte Alche befimmet ift.

3n S. 214. Auch ber oben erwahnte Romad von Wegenberg befdreibt ben Bienenftaat fehr angiehenb. Bei

ibm heißt die Bienenkonigin der Kaifer oder der Weiser (wobei man an wiffen oder weise benten kann). Benn er ausfliegt, fliegen die Bienen im dichten Gedrung um ihn her, boch ohne ihn mit ihren Flugeln auch nur leife zu berühren. Benn die jungen Prinzen geboren sind, laffen die Bienen nur einen leben und tobten die andern, um Thronstreitigkeiten zu verbaten zc.

Nicht minder ausführlich find die Bienen von Philes (de animalium proprietate) in griechischen Jamben gepriesen worden, doch hat dieser hofpoet selten einen originalen Gebanten.

3u G. 215. Auch bem Gelon murbe bie Konigsmurbe burch Bienen angezeigt. Justinus XXII. 4.

Die ephesischen und andere Mungen von Colonialsstäden, auf benen Bienen vorkommen, find gesammelt und abgebildet von Bellori. Neben der Biene zeigen die Mungen von Ephesus noch einen hirsch, zuweilen auch eine Palme; die von Delphi einen Ziegenkopf; die von Messane einen hasen; die von Dyrrhachium eine saugende Auh; die von Neapel einen Stier mit bartigem Mannetopf: die von Metapont eine Aehre. Auf einer arkabischen Munge kommt neben der Blene vor ein Abler, auf einer tauromenitanischen ein Dreisus, auf einer sprakusanischen eine Duadriga, auf einer rbmischen des L. Papius eine Juno Caprotina mit dem Ziegensfell als Helm.

3u G. 219. Um eine zwischen brei Aehren in ein Getreibfelb geworfene hoftle bauten die Bienen eine zierliche Dr. Mengel, mothol, Forfchungen u. 1.

123 per South But

Monftrang. Elfaffer Sagenbuch von Stober S. 86. Einer Frau, die eine hoftie in ihre Bienenkorbe that, damit sie besser gebeihen mochten, und die dann staunend ein Sanctuarium erblickte, welches die Bienen aus Bachs um die hostie gebaut hatten, erwähnt Cafarius von heisterbach (hist. memor. IX. de eucharistia cap. 8.) — Gine sehr eigenthumliche und schone psychische Bedeutung in der driftslichen Poesse ist der Biene durch das herrnhuter Gesangbuch gegeben worden. Da heißt es:

Du gruner Zweig, bu ebler Reis, Du honigreiche Bluthe, Du aufgethanes Paradeis, Gewähr mir eine Bitte: Laß meine Seel' ein Bienelein Auf beiner Rosenwunde seyn.

Ach, ach, wie fuß ift biefer Chau, Wie lieblich meiner Seele, Wie gut ift's fevn auf folder Au Und folder Blumenhoble. Zaß mich boch ftets ein Bienelein Auf beiner Rofenwunde feon 2c.

Ausgabe von 1741. S. 84. Auf S. 99. heißt es noch einmal:

D herr Jefu, gib mir Saben, Wie die Klugen Bienen haben, Well ich mich zu dir gefunden Auf die Wosen deiner Bunden, Daß ich beins Bluts honigseim Trag in meinm Mund und herzen heim. 3n C. 252. Dei Ariftophanes tragt Tris einen artabifchen Gounenhut, beffein hunter Rand ber Regenbogen ift, als Parobie einer donlichen Erscheinung ber Fris in einem verlornen Drama des Sepholies, wie ber Scholiaft zu biefer Stelle bes Ariftophanes (Bogel, 1203) berichtet.

3u G. 253. Die wenig Mercur und Bris ale gubrer ber Geelen einander ausschließen, erhellt ans einem von Mils fin (galerie mythol. N. 462.) mitgetheilten antifen Bilbe, meldes die Entfubrung bes hereules in ben Dlymp bar-Bercules fitt neben ber Gris auf ihrem Bagen, welchem Mertur voranschreitet. Etwas gang abnliches feben wir auf einem Bafenbilbe bei Dubois (im gweiten Theile p. 38). Bier ift bie Ermorbung bes fleinen Aftyanar bars geffellt. Er liegt tobt in ben Armen feiner Mutter Unbros mache. Bon oben ber aber naht fich, um feine Geele abaus holen, hermes ju guß und gleich binter ibm Gris auf einem Bagen bon bier weißen Pferben gezogen. Gewiß eine febr liebliche Aporbeofe bes Rnaben, ben und homer mit fo uns abertrefflichem Reig in Bettore Abicbied geschildert bat. Bris tragt bier lange Bogelfingel, aber als Unbeutung bes Regen: bogens einen Rimbus von zwei Rreifen um bas Sanpt. -Done Mercur, aber mit beffen Attribut, bem Cabuceus (Schlangenftab) ericeint Gris unter anbern bei Inghirami (VI. L.); bei Tifchbein (Bafen IV. tab. 11).

3u C. 265. Fur Die poetifche Ibee Ruderte findet fich icon ein Borgang im claffifchen Alterthum. In Dile

lingen's monuments (Bafen p. 10.) fommt eine Umarmung bes Peleus und ber Thetis vor, und über biefer gartlichen Gruppe wollbt fich ein Regenbogen.

Bu S. 270. Konrab von Megenberg glaubt, die Reihenfolge ber Farben im Regenbogen sey burch die Schwere besbingt, der leichtere Wasserdunft bilbe oben die bellere ober die rothe, der schwerere unten die dunklere ober die blane Karbe. Bincenz von Beauvals nimmt in seinem Spiegel der Natur (IV. c. 74.) vier hauptfarben an nach den Elementen, aus denen sie gleichsam durch den Sonnenstrahl ausgezogen werden: Radius Solis de coelo igneum, de aqua purpureum, de aere hyacinthinum, de terra colorem gramineum trahit. Bincenz enthält in den folgenden Capiteln noch einen Schatz von antiken und mittelalterlichen, sinnigen und unssinnigen Erklärungen der Natur des Regenbogens, die ich aber hier nur erwähnen, nicht wiedergeben will, weil aus ihnen für Symbolik und Mythologie kein Gewinn zu ziehen ist.

VA1 1540934

## Berichtigungen.

## angungirhiech, '

THE STATE OF LOOK TO THE TOTAL TO A STATE OF THE STATE OF

11111

/

## Inhalt.

| Die Schopfung bes Menfchen. Bergleichenbe lleberfic | t | Ceite : |
|-----------------------------------------------------|---|---------|
| ber barauf bezüglichen Mpthen und Dichtungen.       |   | 1       |
| Erod.                                               |   | 57      |
| Monographie ber Bienen                              |   | 169     |
| Die Mpthen bes Regenbogens                          |   | 235     |
| Rachtrage.                                          |   | 277     |



. .

•

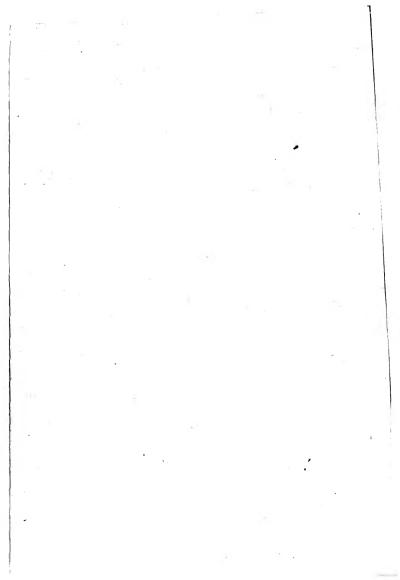

